# GAZETA LWOWS

Dnia 1390 Grudnia 1811 Roku w Piątek.

#### z Lwowa dnia 13. Grudnia.

Magistrat miasta Lwowa dał Panu Wacławowi Hann, byłemu tuteyszemu Professorowi i wielu dzieł pisarzowi, z względu na iego zasługi położone w kształceniu galicyiskiey a szczególnie Lwowskiey młodzieży, prawo obywatelstwa honorowego, i wydał mu na to dyploma.

Przeszłego Wtorku wybuchnął znowu pożar na Krakowskiem przedmieściu w domu żydowskim. Cały dach był w płomieniach, iednakże przez prędką i czynną pomoczostał ogień wkrótce przytłumiony i nie mógł się rozszérzyć; co było wielkiem szczęściem, ponieważ domy bardzo ścisło w tameczney stoia okolicy.

#### z Wiednia dnia 4. Gradnia.

Nayiaśnieyszy Pan raczył JW. Hrabiego Ignacego Chorinskiego, Radźcę Stanu i Konferencyi, mianować aktualnym Vice - Prezydentem przy C. K. Kamerze nadworney, tudzież przy ministerialney bankowey Deputacyi nadworney, i skarbowym, iako też handlowym urzędzie nadwornym.

#### z Bukarestu dnia 6. Liftopade.

O toku układów w Giurgewo, naywiększe tu panuie milezenie. Z powodu poséłanego samże mnóstwa żywności i sprzętów domowych sadżi publiczność, że długo potrwaią. — Znayduiący się

The Land Town

w Giurgewo pełnomocnicy ze strony rossyiskie, są: Pan Italińskoy i Generał de Jour Sabniiew; ze strony Porty: Kehaya Bey Galib Efendi; były dawnie, w Bukareście Jeniczery Efendissi Hamid Efendi, i Ordu Kadissy. Tłómacz Porty Dimitraki Morusi, sprawuie tu swóy urząd zwyczayny, a Radźca nadworny Bulgaków, urząd Sekretarza kongresu. PP. Pobrów i Pierre Fonton, znaydują się w Giurgewo. Twierdzą, że W. Wezyr wysłał przed kilkoma dniami iednego ze swoich Sekretarzów do Konstantynopola, któremu ma towarzyszyć rossyiski Maior Bibików.

Turcy na wyspie Stobodzie yskie y żnaydujący się, otrzymują wciąż żywność z tuteyszey strony. W. Wezyr ma wciąż główną kwaterę swoją w Ruszczuku. Korpusy Jenerałów Langeron i Marków, stoją przed tą twierdzą. — Izmaił Bey miał się w samey rzeczy ze swojm 10000 jazdy a 7000 piechoty wynoszącym korpusem cofnąć na prawy btzeg, i stanąć przed Widdynem.

#### z Paryża dnia 18. Listopadu.

Wyrok Cesarski w St. Cloud pod dniem 15. Listopada wydany, rozkazuie wynieśc liczbę Liceów w Państwie francuzkiem na 80 do roku 1812, a na 100 do roku 1813. Potém rozprawia bardzo obszernie o kollegiach, które podług stopni nauk na dwie klassy podzielone zostana; o prywatnych instytutach i pensyach; o szkołach pomocnych do wychowania przyszłych Duchownych wyznaczonych; o dozorze, który departa-

mentowe władze rządzące, nad instytutami nauki przez Cesarską główna szkołę kierowanemi mieć moga; o karności i zwierzchności Cesarskiey szkoły głównéy; o randze Rektórów i akademicznych korpusów; nakoniec o funduszach instytutów nauk w staréy i nowey części Państwa, które do Cesarskiey szkoły główney przyłączone zostały.

Monitor podaie imiona i wyznania 43 w różnych Krajach europeyskich urodzonych żołnierzy dawniey w służbie angielskiey zostalących; którzy niebędąc dla podeszłego wieku lub ran poniesionych zdatni do dalszéy służby, zrozkazu rządu angielskiego na brzegi hollenderskie, pułnocno - niemieckie i duńskie, wysadzeni zostali, a którym Cesarz podczas pobytu swoiego w Wesel przebaczył, i do oyczyzny ich odesłać rozkazał.

- Dnia 1990 Listopada. - Cesarz Jmć odprawił wczoray radę handlową. -Pozawczoray przede mszą miał u Cesarza Jmci w Pałacu St. Cloud osobna audyencya Pan Joel Barlów, pełnomocny Minister Ziednoczonych Stanów Ameryki północney, na którey złożył list swóy wierzytelny. Po mszy miał zaszczyt bydź przedstawionym Cesarzowey Jeymości.

#### z Londynu dnia 2. Listopada.

W dzieńnikach angielskich czytamy następuiący list z Lizbony pod dniem 20. Października pisany: Nasze woysko zostaie ieszcze w dawnych stanowiskach. Marmont zbliża się do Badajoz, gdzie czynią przygotowania do wkroczenia do prowincyi Alenteja. Znaszey strony umacniaią także Elvas, lecz ia nie wierze, ażeby nieprzyjaciel miał dosyć woyska i ammunicvi do zaczepnego działania. Pierwszy batalion 39 pułku składaiący się z 800 ludzi, przybył tu z morza śródziemnego. Natomiast powracaią niektó: rzy nasi Dragoni do Anglii, a na przysztość każdy pułk na półwyspie będzie się tylko z 3 szwadronów składał. " Juny Officer pisze także z Lizbony pod

dniem 20. Pażdziernika. "lestem tu te-raz dla odprowadzenia do wowska oddziału ozdrowiałych. Nasze szpitale, które przed 14 dniami zawalone były choremi, daia kartki do wyiscia nawet nie zupełnie ozdrowiałym. Z téy to przyczyny zawierają ostatnie listy zamiast 19000, tylko ieszcze 13000 istotnie w szpitalach leżacych chorych. Szczęściem nie iest febra bardzo złą i mało tylko ludzi zebrała ze świata. Nasze woysko zostało rozłożone. Cale wovsko angielskie wynosi 35000 ludzi; ale ztych nié-

ma i 18000 pod bronia.

Dnia 4. Listopada. - Nastepuiaca wiadomość była przybita na Kawodomie Loydsa "Cztéry okręty przewozowe, naładowane ammunicya, które przed nieiakim czasem na baltyckie-popłynęży morze, powracaią ze swoiemi ładunkami i wyszty pod żagle z Sundu Wingoe dnia 23. Października. " Cóż teraz powiedzą ci, którzy woynę między Frant cria i Rossyla zwiastuia? gruntowali oni swoie domysty na odpłynieniu tych okretów, i mniemali w tém postrzegać dowód nieprzyjacielskich zamiarów Rossyi. Lecz to mocarstwo zawiodło okrutnie ich rachuby, pomimo wielkiey potrzeby ammunicyi do woyny z Wysoką Porta. - Mówia, iż Królowa Sycylyiska znayduie się w takim stanie osłabienia, iż codzień musi zażywać 6 grau Mniemaią, iż zabierze wszy. opium. stkie gotowe pieniadze z kass prywatnych, a natomiast wyda papiery. Pododeyścia ostatnich wiadomości, czas znaydowało się 17000 Anglików w Sycylii. — Doktorowie Munroe i Willia mieli dnia 2. b. m. obrady z cztérema lekarzami, podpisuiacemi bulletyny o zdrowiu Króla; potém byli od rady Królowy słuchani.

- Dnia 6, Listopada. - Mamy listy z Malty dochodzące do dnia 4. Pazdziernika. Królewski okret woienny Argo, przypłynał tam z Panem Liston, który w charakterze Posła angielskiego przy Wy: sokier Porcie udaie sie do Konstantynos

Argo płynał tylko 25 dni z Plymonth do Malty. Przybycie iego było bardzo przyjemne tameczném woyskóm angielskim; ponieważ przywiozł dla nich 500000 piastrów. - Powszechnie tu głoszą, iż Xiąże Klarencyi, syn Króla, uczynił oświadczenie małżenstwa Zofu Tylney-Long, młodey, bardzo piekney i bogatéy pannie. To iest pewną rzecza, iż festyn wspaniały dany przez Kięcia w Ramsgate nie miał nic innego za cel, iak tylko publiczne wynurzenie uczne iego ku téy młodey Damie. Utrzymuią, iż Xiaże ten w porozumieniu z Xięciem Rejentem chce przełożyć Parlamentowi ważne odmiany w akcie o małżeństwach Xiażat z domu Królewskiego. Europa zostaie teraz w istocie w takim stanie, iż Xiaże Angielski zalednie może dostać w małżeństwo iaką Xiężniczke że stałego ladu, i że przeto należy użyć środków zapobiegaiących wygaśnieniu panuiacego domu Brunswickiego - Lord Bentinck wstrzymany przez kilka dni wiatrami przeciwnemi, popłynął narescie do Sycylii. Dotad nic ieszcze nie wiémy pewnego ani o iego podróży do Anglii, ani o środkach, do których go rząd umocował. Jednakże, gdy od dworu Palermenskiego wszystkie przełożenia Lorda odrzucone zostały, można naturalnie wnosić, iż albo woysko augielskie oddali się z Sycylii, albo dla bezpieczeństwa ludu sycyliyskiego obeymie ią w posiadłość woyskowa. Do tak ważnego środka mogą tylko ważne przyczyny bydź powodem i iestesmy przekonani, iz Ministrowie nasi beda mogli takowe przytoczyć. - Podług doniesień 2 Gibraltaru, starali się angielscy i hiszpańscy Jenerałowie dostać statków przewozowych dla zabrania woyska Ballasterosa, ieżeliby nieprzyjaciel nie miał opuścić sasiedztwa tego korpusu. Nieszczęśliwi wieśniacy, którzy się pod opiekę woyska hiszpańskiego udali, byli wnaywiększey nedzy. Wielu umarło z zimna i glodu. Przez cztéry dni nie można było korpusu Ballasterosa i gmin ludu, które za nim poszły, na piaszczystéy ciasninie Gibraltaru, opatrzyć w wodę. Za iednę beczkę płacono po półtora piastra: - Zdaie się, że Francuzi chcą się w zaiętém stanowisku okopac. Lecz i bez wielkiey roboty iest warownia S. Rocha bardzo mocna od strony Gibraltaru, ale nie od strony Algeziras i Tarifa. Okropnym iest widok nieszczęśliwych Hiszpanów umierających codziennie z głodu pod naszemi waiami. My sami mielismy przez 4 dai wielki niedostatek wody.

Dnia 15. Listopada. — Z bolešcią dowiaduiemy się, iż stan umysłu Króla iest opłakany. Nieszczęśliwy ten Monarcha sie zważa iuż wcale na ochędóstwo koło siebie, co znakiem iest zupełnego obłąkania zmysłów. Zdrowie ciała iego iest znowu dobre, przez co smutne życie iego na czas dosyć znaczny

przedłużone bydź może.

Dzieńnik Kuryer, wyraża to, co następuie: "Bez watpienia musiało już zayśdź w terażnieyszey chwili to zdarzenie w Sycylii, któreśmy przepowiedzieli. O treści depeszów przez okręt Scout przywiezionych, nic nie doniesiono; lecz twierdzą, że cała wyspa Sycyliyska iest w zaburzeniu. Wszędzie poprzylepiano te wyrazy: "Albo samych Anglików, albo zgoła żadnych Anglików!\*)

#### z Warszawy dnia 7. Grudnia.

Rocznicę koronacyi N. Cesarza Francuzów, obchodzono z przyzwoitą okaza-

łością w tuteyszey stolicy.

Dnia 4. b. m. miał audyencyję u N. Pana JW. JX. Ferdynand Dąbrowa Ciechanowski Biskup Chełmski obrządkugrecko-katolickiego, na którey go Monar-

<sup>\*)</sup> Co się między Angliią i rządem sycyliyskim dziele, równa się baycę o wilku i baranku. Wszelki rozbiór tego przedmiotu, zdawałby się zatem dzieciństwem, — Francyla nie miała nigdy większego nieprzylacielo, nad dwór Króla Ferdy-

cha w wyrazach pełnych dobroci o szczególnieyszéy swéy checi uszczęśliwienia poddanych swoich obrządku grecko-katolickiego, zapewnić raczył.

Szanowne zwłoki s. p. Hrabiego Ludwika Gutakowskiego, Senatora Woiewody i Prezesa Senatu, po okazałym, przez

Xiecia Arcy-Biskupa Guieźnieńskieg: i 4rech innych Biskupów w przytomności Senatorów, Ministrów Posłów seymowych i wszystkich władz kraiowych w kościele S.Krzyża odprawionym religiynym obrzedzie, z powszechnym żalem w grobie złożone zostały.

nanda. — Angliia nie miała nigdy takiego dworu, któryby z większą stałością i slepota iak ten, do nieg był przywiązany. – Monarcha w Sycylli panujący, utracił Królestwo swoie za to, że przymierzu swoiemu z Angliią został wiernym. - Brzydzą się Anglikami w Sycylii. Cha:akter Anglików nie, sympatyzuie z charakterem żadnego narodu; ięzyk, religiia, obyczaie, wszystko iest w tey mierze sprzecznością. Ieżeli Anglicy Króla Ferdynanda z Sycylii wypędzą, uczynia przez to Francyi nader przyiemną przysługę i w brew swoiey prawdziwey polityce działać beda. Małe mieysca osadzać a Kraiów wielkich nigdy, to im ich dobrze zrozumiany interes wyraźnie nakazuie; zapomnieć na to principium zňaczy tyle, co powiększać i tak iuż na pół otwurtą przepaść pod angielskiemi wyspami. - Pietnaście tysięcy ludzi, które Angliia ma teraz w Sycylii, wynoszą z 20000 Sycyliyczyków, 35000 ludzi. Kiedy Angliia zostanie pania Sycylii, na ten czas te 15000 ludzi nawet na policytę w Kraiu nie wystarczą. cyliia, nie podaie Anglii żadnych zasiłkowych źródeł; Sycyliia Angliie wiele kosztować bedzie. Administracyja angielska iest naykosztownieysza i naygorsza z pomiędzy wszystkich administracyi. Klima, skrytobbystwa, codzienna utrata ludzi, bardzień ieszcze ogołocą Angliię z ludności, a wydatki Anglików w Sycylii, beda nowem źrzódtem do spodlenia ich wexlowego obiegu.

Następuiące maxymy z urzędowych pism angielskich wyięte, powinniby wszyscy Królowie odczytywać i rozważać: — Maxyma iwsza. Obronny nasz traktat z Królem Sycyliyskim nie iest umową z prywatnym człowiekiem, ale z publicznym urzędnikiem zaszczyconym dostoynością Królewską, i pierwszym zwierzł chnikiem Sycylii. — Maxyma 2ga. Gdy Król sycyliyski nakłada opłaty i prawa podług swoiego upodobania zawiesza, zatem nie iest iuż tym samym Królem, z którym weszliśmy w przymierze. — Maxyma 3cia. Wolno nam nie nie dotrzymywać temu przywłaszczycielowi. — Maxyma 4ta. Przywłaszczaiący i przeciwny towarzyskiemu porządkowi rząd sycyliyski, iest nieprzyjacielskim; należy go zatem uważać za iakobiński wiego naturze. — Maxyma 5ta. Nie wymagaż sprawiedliwość narodu angielskiego, aby rząd przyznający się publicznie do Jakobinizmu, pozbawionym był mocy czynienia złego? — Maxyma 6ta. Narod dostarczający sposobów obrony iakiemu Kraiowi, iest w względzie politycznym, właścicielem onegoż. Iesteśmy właścicielami Jamaiki, bo iey broniemy; a zatem, czyliż nie mamy prawa uważaniu nus za właścicielów Sycylii?

Wartaby rzecz była, zrobie zbier maxym angielskich. Możnaby do sześciu wyż przytoczonych, ieszcze dwanaście innych dołożyć, z któremi się wczasie okrucieństw pod Kopenhaga popisywano; dwie, zokazyi zdradzieckiego napadu na cztery fregaty hiszpańskie; nakoniec dwadzieścia, z ustanowionych zasad prawodawczych przeciw Neutralnym i Amerycę. Wten sposób, możnaby zebrać kilka tuzinów maxym rządowych, któreby godnym były pomnikiem zamiłowania

sprawiedliwości, słuszności i moralności rzadu angielskiego.

Uwaga Monitora.

## DODATEK 1529

DO

# GAZETY LWOWSKIEY.

Niektóre uwagi o reluicyi
Pańszczyzny.

Przedmiot ten po uczynionéy o nim w Gazecie Lwowskiey wzmiance, powszechną zwrócił na siebie uwagę. Tyle inż za pańszezyzną i przeciw oneyże pisano, iż trudno żeby nowe o niey pismo mogło bydź tak interessuiace, iak były poprzedzaiące; łecz gdy sądzę, że średniey trzymam się drogi, zatem tych kiłka wierszów — nawet z niebezpieczeństwem, że mało czytane będą — Publiczności podaie; kontentując się, ieżeli tylko kilku przyjaciół nauk, swoją im poświęci uwage.

Nie zbijam ja żadnych pism o relu-icy i pańszczyzny w Gazecie Lwowskieg umieszczonych, i wstrzymuję się od wszelkiego o nich sadzenia; to co o tem mówię, są własne

moie myśli i uwagi.

Pańszczyżna taka, iaka iest w Galicyi, nie ma weale, iednakowego znaczenia z niewolą lub niewolniczem poddaństwem. Włościanin galicyiski, iest wolnym w nawściśleyszem słowa tego rozumieniu. Ciężar przywiązany iest do ziemi, nie do osoby; inaczeyby pańszczyżna równy wymiar mieć musiała. Nie iest ona skutkiem gwaltu lub miesprawiedliwości, ani systemeni

ucisku; iest ona czynszém z gruntu, który włościanin wolno i bez przeszkody na swóy pożytek obrabia.

Zwróciwszy myśl naszą do dawnych wieków, prawda że niewola znaydziemy; wola Dziedzica była prawem; włościanin przywiązany do gruntu robił taką pańszczyzne, iaką mu

Dziedzie wyznaczał.

Oświecenie skruszyło szczatki smutnego i okropnego barbarzyństwa; lecz czyliż tchnący ludzkością Monarcha powróciwszy włościanowi prawa iego, na żadne stosunki nie powinien był mieć względu? Zaden szlachetnie mystacy człowiek, nie bedzie obrońcą niewoli, ale też równie prawu i słuszności uwłaczać nie może. Jakimkolwiek badź sposobem był włościanin w początkach niewolnikiem w tym Kraiu, iednakże nikt nie bedzie mógł dowiesdź, że ziemia, która dla siebie uprawia, kiedykolwiek prawą iego była własnością. Dziedzie iego, wyznaczał mu kawał gruntu na utrzymanie się, i żądał od niego popowinności i danin podług upodobania, ponieważ żadne nie ograniczało ich prawo.

Chociaż teraz włościanin przestaż bydż niewolniczym poddanym, nie otrzymał iednakże przez to żadnego prawa do nicograniczonej własności uprawianéy przez siebie ziemi; bo ta do Dziedzica należała, i naturalnie nazad mu przypadła. Nowe umowy musiały więc bydź zawarte, i nowy porządek rzeczy nastąpił.

Nieporządek byłby nieprzeyrzanym, gdyby nowe w tey mierze urządzenia, szczególnie ugodzeniu się Dziedzica z włościaninem, zostawio-

ne byly.

Jak Dziedzic cenę za użytek z gruntu wysokoby mógł był podnieść, tak małoby mu włościanie za niego byli podawali. Uczucia sprawiedliwości i słuszności, nie zawsze wstęp znayduią; a im rozlicznieyszy iest interes, tem większa liczba interessowanych i tem trudnieysza iest iedność.

Cóż się miało stać z gruntami dworskiemi? Mianoż ie Dziedzicowi odebrać i pomiędzy włościan rozdzielić? Na ten czasby większa liczba włościan do prostego sposobu życia nawykniona, osobliwie gdy zboże w owym czasie wielkiéy nie miało ceny, niewięcey była uprawiała gruntów iak tyle, ileby dla siebie samey potrzebowała. Krocie morgów naypięknieyszey roli, leżałyby odłogiem; skutki więc z tego sa widoczne.

Mieliż Dziedzice sami pola swole kazać uprawiać? Ale z kadże
wziąć rak przy mierném zaludnieniu,
w Kraiu, gdzie teraz ieszcze pomiędzy pospolitym ludem naygrubsze
panuia przesady; którego większa
liczba w mierney za prace nagrodzie
żadnego nie znayduie zachętu, i czego robić nie musi, pewnie nie zrobi? Albo miałoż wszystko przypad-

kowi bydź poruczone?

Musiał wiec Rząd koniecznie temu zapobiedz; a powrącając włościaninowi prawa iego przyrodzone, chciał oraz właściciela gruntu przy prawach iego oddziedziczonych, iak dalece redne z drugiemi pogodzić było można, utrzymać, i nic mu nie uymować z iego zarobku.

Nadał ón włościaninowi prawo zarządzania swoią osobą, lecz oraz ustanowił normę, podług któréy włościanin Dziedzicowi za używanie kawatka ziemi miał się wypłacać. Wy-

znaczył czynsz wrobociźnie.

Ci więc, którzy w gorliwym zapale swoiego szlachetnego uczucia,
pańszczyznę galicyiskiego włościanina za niewolę i ucisk trzymaią, uważaią tylko cieniową stronę obrazu;
nie znaią oni tév konieczności, która ludzkiego Prawodawcę do tego
skłonić musiała, i nie przewiduią skutków, któreby z nagłego zniesienia
wszelkich powinności do pracy, dla
właściciela gruntu były wyniknęły.

Kiedy wiec pańszczyzne, tak iak ona iest u nas, za nic innego nie uważam iak za czynsz, mogę więc wnioskować, że Czytelnicy moi zgodzą się wtém ze mną. Kiedy zaś o reluicyi pańszczyzny iest mowa, tedy tu te tylko pytanie bydź może, czyli nie ma iakiego środka do zamieniania czynszu tego w robociźnie, na czynsz pieniężny; właściwićy zaś, czyli téy zamiany można doradzać, i czy byłaby korzystną? Tu musiemy rzucić okiem na mieyscowe stosunki i na charakter naszego włościanina.

Smutném, lecz prawdziwem iest to wyznanie, że przemysł w na-

szym Kraju na niskim stopniu stoi, i że naymniey u włościan wstep znalazł. Niemożna ani pomylśeć o reluicyi pańszczyzny bez podziału gruntów dworskich. Dziedzie musiałby to uczynić, bo włościanin nie ma teraz 6.20 viście na gruncie, który dla siebie uprawia, dostatecznego zatrudnienia; cheac tedy Dziedzie korzystać z gruntów swoich, musiałby utrzymywać parobków, lecz tego nie może: bo wiadomo, iak trudno iest u nas dostać rak do pracy. Gdyby włościanin zyskał więcey gruntów, musiałby powiekszyć swoie gospodarstwo, a tu zbywałoby mu na pieniadzach i - na poznaniu. Gdzie teraz pięknie uprawne leżą pola, puste stępy razityby oko. - Brożyzna i wieksze zepsucie charakteru, byłyby tego skutkiem.

Czyliż pańszczyzna dobremu bytowi włościanina, ieżeli szczerze około niego pracuie, iest szkodliwą? Nie musiż i mieszczania pracować dla zapłacenia podatków swoich? Nie iestże i właściciel gruntu w tym samym przypadku? Obeyrzyimy się na gospodarstwo wieyskie w Morawie i Sląsku, gdzie także pańszczyzna iest zaprowadzona; przypatrzmy się polom pilnego galicyjskiego gospodarza, a nikt mi pewnie zaprzeczającey nie da odpowiedzi.

W ten czas tylko, gdyby kultura tak daleko doszła, iżby włościanin umiał należycie korzystać z gruntu swoiego, gdyby pilność i porządek powszechnie panowały, gdyby ta nastąpiła pewność, że włościanin należycie siż swoich używa, w ten czas mówie możnaby pomyśleć o odmia-

nie dawania czynszu. Dziedzic zostażby właścicielem, włościanin dziedzicznym dzierżawcą, i obadwaby zyskali.

Lecz z daleka ieszcze ten piekny ukazuie się obraz; a wiek, albo może i więcey przemina, zanim się zbliży. Dobrodzieystwa, ostrożnie tylko gminowi wyświadczać należy, inaczey nawet balsamiczna ich wonność szkodliwa bydź może. Lepsze, niech pierwey przewagę otrzyma; owoc iest w zawiązcę; czasowi doyrzałość iego zostawić potrzeba. Dobrzy, szlachetni ludzie do tego przykładać się mogą, ale natychmiast działać nie są w stanie.

Chociażbym wiele ieszcze o tém mógł powiedzieć, trzymam się iednakże tego co rzekłem; inaczéy musiałbym się obawiać, że zawiele powiedziałem; lecz iednéy uwagi nie moge w sobie przytłumić:

Niech kto pańszczyżnę, iak musię podoba, za dobre lub zie ma urzadzenie, potrzeba iednakże, iéy należycie używać. Dziedzie powinien zwrócić uwagę włościan pola iego uprawiają. cych, na skutki wynikające z dobrego gospodarowania; nauczyć ich, iak maią pracować; bacznym bydź na to. aby dobrze pracowali; zachęcać ich żeby pola swoie tak uprawiali, iak ie dlaniego samego uprawiać musza; obracać zbytnie dnie pańszczyźniane, osobliwie w latach nieurodzaynych, na prace powszechnie użyteczne; na utrzymywanie dla ochrony bydła włościan w dobrym stanie dróg we wsi i w polu, na naprawe kościoła i szkoty, lub tež na wystawienie domów i budynków gospodarskich, tych to znaków porządku i kultury.

Wynurzając to życzenie cieszę się bardzo z tego, że podczas częstych moich podróży w Galicyi, na wielu mieyscach inż ie spełnione widziałem.

We Lwowie

\* F-----

#### Doniesienie.

Od trzech lat wychodzi w Wiédniu dwa razy na tydzień w ięzyku niemieckim pismo peryodyczne pod tytułem; Merkantilische Annalen; (Roczniki handlowe.)

Zawiéra ono interessuiace rosprawy ohandlu, fabrykach, rekodzielniach, wynalazkach i t. p; umieszcza wszystkie zagraniczne i kraiowe rozporządzenia tyczące się handlu, donosi o wszystkich zmianach handlowych i bankructwach, oraz naywczeiniey kurs monety w Wiedhiu podaie.

Czytane ono iest w Kraiach Monarchii austryiackiey i za granicą z wiekiśm upodobaniem, a w roku przyszłym równie wychodzić będzie.

Cena premmeraty dla Wiednia zredukowana została na cenę, iaka była roku 1809. to iest na 12 Z.R. w Walucie Wiedenskiey. Dla wszystkich prowincyi, Expedyt gazetowy maywyższey c. k. nadworney poczty, Roczniki te za 17 Z. R. w Walucie Wiedeńskier posetać bedzie; postarano się o to, ažeby, gdy Redakcya pomimo nierównie wiekszéy ceny wszelkich potrzeb, prenumeraty nie podwyszyła, takoważ i ze strony rzeczonego Expedytu podwyższona nie była. xemplatze z każdą poczta regularnie posétane beda, dla tego też Redakcya pomienionego pisma e iak naywcześnieysze zapisanie tych Roczników uprasza, gdyż nad zamówioną liczbe nie wiele exemplarzów drukowanych bedzie.

Meteorologiczne postrzeżenia we Lwowie od dnia 9 do 14 Grudnia 1811.

| Czas po-<br>strzeżenia                        | Barometr.                               | Cieptomierz Kierunek W<br>Reaumura. trów.                                  | ia- Odmiany powietrza. |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 8. zrana<br>9 3. po polud.<br>10. up nocy     | 28, 1, 8.<br>28, 1, 8.<br>28, 1, 10.    | - 0, 5. Po. W. slaby                                                       | iasno.                 |
| o 3. pa potud.                                | 28, 1, 8.<br>28, 1, 5.<br>28, 1, 5.     | - 5, 6.   Po. W. staby<br>- 2, 0.   Po. W. średn<br>- 2, 1.   Po. W. średn | i pogoda.              |
| 8. z rana  <br>1 3. po potud.<br>  10. w nocy | 28, 2, 0.  <br>28, 2, 2.  <br>28, 2, 9. | - 1, 6.   Po. W. średni<br>- 0, 7.   Po. W. stab<br>- 2, 0.   Po. W. stab  | r mgia, gyste chmury.  |

# Do Nru 74 D O D A T E K 28i D O

# GAZETY LWOWSKIEY.

## Rreisschreiben

vom R. R. Galigifchen Landes-Gubernium :

Wegen Erhöhung des Postrittgeldes auf einen Sulden nach der Baluta der Ginlosungsicheine pr. Pferd und Stazion.

Bermöge höchsten Hoftammer - Detrets vom 14. November I. J. haben Seine Majestat, in Erwägung der hohen Preise aller zum Postdienst ersorderlichen Gegenstände, das Postrittgeld für ein Pferd, und eine einsache Stazion vom 1. November d. J., die Ende Jäuer 1812 auf einen Gulden nach der Baluta der Einlesingsscheine zu bestimmen geruhet.

Belde allerhochfte Entschließung allgemein

befannt gemacht wird.

Lemberg ben 23. Dovember 1811.

## Cyrkularz

Od C. K. Rządów Kraiowych.

Względem podwyższenia zapłaty od poczty ieżdzącey na ieden Złoty w Walucie Rewersów wykupuiących od konia i iedney Stacyi.

odług naywyżsżego Dekretu Kamery Nadworney na dniu 14tym Listopada r. b. zapadłego, Jego Ces. Król. Mość w zważaniu wysokich Cen wszelkich do służby pocztowey potrzebnych przedmiotów, zapłatę od poczty ieżdzącey na ieden Złoty w Walucie Rewersów wykupuiących od iednego Konia i iedney poiedynczey Stacyi od 1szego Listopada te-

go roku aż do końca Stycznia 1812 postanowić raczyła.

Która naywyższa uchwała powszechnie obwieszcza się. (2)

We Lwowie duia 23. Listopada 1811.

Peter Graf v. Goef, Landesgouverneur.

Georg Ochsner, Bubernial : Bigeprafident.

Frang Schaschet v. Mezibursch, Subernialrath

## Rreisschreiben

vom R. R. Galizischen Landes. Subernium.

In Ansehung ber Beptrage, welche die Bemohner der königlichen, der Munizipalstadte
und privilegirten Marktsteden zur Berstellung, Unterhaltung und Ausbesserung der
Kommerzial = und Pasistraßen zu
leisten haben.

Seine Majestat haben zu beschließen geruht, daß die Bewohner der königlichen, der Mundzipalstädte, und der privilegirten Marktslecken von der Leistung der Straßenfrohnen zwar befrept bleiben, jedoch jene dieser Bewohner, welche bis auf 3 Meilen von den Kommetzialund Posistraßen entsernt sind, solglich daraus den größten Ruhen ziehen, zur Herstellung, Unterhaltung und Ausbesserung derselben Beytrage im Baaren leisten sollen.

In Folge der bierwegen berabgelangten boben Softanglendetrete vom 8. August und 3. Oftober d. J. werden nun folgende Grund-

fape festgefest.

C

1. Daß dieser Bentrag in der Relftizion der Naturel = Straffenfrohnen bestehe, noben für einen Zugrobothstag 36 kr. und für einen Handrobothstag 12 fr. W. W. als Entgelt

einstweilen bestimmt worden find.

2. Daß diesem Bentrage nur die Behausten,"d. i, ein eigenthumliches Haus bestigenden-Einwohner jener königlichen und Munizipalstädte, dann der privilegirten Marktistecken, welche im Umkreise von 3 Meilen an den-Kommerzial= und Posistraßen liegen, unterworsen sind.

3. Daß auch die Grundherrschaften von den Sauser, welche sie außer den Stadten und privilegirten Marktsleden in dem Umkreise von 3 Meilen an den Kommerzial = und Postsfraßen besigen, Diesen Bentrag gleich den Stadte = und Marktbewohnern zu entrichten

baten.

4. Daß jene Stadt = und Markibewohner und die einem oder zu einem Dominium geshönigen Saufer, welche von den Rommerzials und Positiraßen bis auf i Mele entfernt sind, für 5, die auf 2 Meilen entfernten für 4, und die auf 3 Meilen entlegenen für 3 Frohntage die Reluizion zu zahlen haben.

5. Daß jene haubeigenthumer, welche ben Militarquartiers = Bentrag nach den 1. 4 Klassen berichtigen, diese Straßenfrohn=Reluizion als bespannte Unterthanen, d. h. mit 36 fr. für einen Lag, Diejenigen aber, welche den Militarquartiers-Beytrag nach den 4 leszten Klassen zahlen, als handfrohner, mithin

für i Zag 12 fr. gu entrichten haben.

6. Den Stadte= und Marktbewohnern wird für den Fall, als ihnen die Leistung der Frohnen in Natura weniger beschwerlich, als die Entrichtung des Reluizionsbetrags fallen, solte, die Leistung der Naturalfrohn fren gelassen.

7. Die Entfernung einer Stadt, eines privilegirten Marktstedens oder eines berrschaftlichen oder zu einem Dominium gehörisgen Bebaudes von den Kommerzials und Poststraßen wird nach der Liesganigschen Stichstarte von Galizien bestimmt werden.

8. Die Straßenbau = Direktion wird jene Stadte, privilegirten Marktflecken und Besbaude, welche sich in der patentmaßigen Entsfernung besinden, ausweisen, und den f. f. Kreisamtern bekannt machen, welche hierauf

gemeinschaftlich mit den Straßenbau = Amteru unter-Beyziehung der Magistrate und Orts= obrigfeiten die behausten Sinwohner dieser Stadte und Marktslecken, und den von ihnen und von den Grundherrschaften zu entrichten= den Straßenfrohn = Reluizionsbetrag ausmitzteln, und sodann diese Ausweise an das Lan= desgubernium einsenden werden, damit sie von der Provinzial=Staatsbuchhaltung berich= tiget,—und dann von dem Landesgubernium die weitern Verfügungen an die Kreiskassen getroffen werden.

9. Diefer Bentrag nimmt mit dem iten, November d. J. seinen Anfang, und ift halb.

jabrig an die Kreistaffen abzusühren.

Welches hiemit zur allgemeinen Kenntnik gebracht wird.

Lemberg den 1. November 1811.

## Cyrkularz

Od C. K. Rządów Kraiowych.

Względem przydatku, który mieszkańcy miast królewskich, Municypalnych, i miasteczek przywileiowanych dla wysypania, utrzymywania, i poprawienia dróg komercyalnych i pocztowych złożyć maią.

ego C. K. Mość raczyła postanowić, iż mieszkańcy miast królewskich, Municypalnych, i przywileiowanych miasteczek, w prawdzie od odrabiania Szarwarków drogowych uwolnionemi zostaią, iednakże owi mieszkańcy, którzy aż do trzech mil od dróg komercyalnych i pocztowych oddalone są, a zatem z tychże uaywiększy pożytek ciągną, do sypania, utrzymywania, i poprawienia onych, przydatki w gotowiznie oddawać maią.

Na mocy wiec wypadłego w tym względzie pod dniem 8. Sierpnia, i 3. l'ażdziernika r. b. wysokiego Wyroku kancelaryi nadwornéy, następuiące zasady ustanawiają się:

1. lż ten przydatek na wykupienia Szarwarków drogowych, w naturze odrabiać mających się, zależy, gdzie za jeden dzień ciągły szarwarkowy 36 kr. a za jeden takiże dzień pieszy 12 kr. w W. W. jako wynagrodzenie, tymczaso-

wie postanawia się:

2. Iż do tego przydatku tylko osiadli, t. i. własny dóm posiadaiace mieszkańcy owych miast królewskich i municypalnych, iako też miasteczek przywilciowanych, którzy w Okregu trzech mil, około dróg komercyalnych i pocztowych leżą, zobowiązane są.

3. Iż także gruntowe Państwa od Domów, które one za miastami i przywileiowanemi miasteczkami, w okregu trzech mil od dróg komercyonalnych i pocztowych posiadają, podobnie iak mieszkańcy miast i miasteczek, ten przy-

datek oddawać maią.

4. Iż mieszkańcy miast i miasteczek, iako też Domy pewnemu czyli do pewnego Dominium należące, od dróg komercyalnych i pocztowych aż o mile odległe, za pięć, owe na dwie mile odległe za cztery, a na trzy mil odległe, za trzy dni szarwarkowe, Reluicyi płacić maią.

5. Iz właściciele Domów, woyskowy podatek kwaterowego podług pierwszych cztérech Klass opłacaiące, to wykupienie szarwarków drogowych iako poddani ciągli, to iest po 36 kr. za ieden dzień, a zaś, ci którzy woyskowy podatek kwaterowego podług ostatnich cztérech Klass oddaią, iako piesze, a zatem za i dzień po 12 kr. opłacać maią.

6. Mieszkańcóm miast i miasteczek do woli zostawia się, jż oni wtym razie, ieżeliby im odbywanie szarwarku wnaturze mniey, iak płacenie przydatku wykupnego uciążliwe było, szarwar-

ki w naturzę odbywać mogą.

7. Odległość miasta, przywileiowanego miasteczka, albo pańskiego, czyli do Państwa należącego Domu od dróg komercyalnych i pocztowych, będzie podług Liesganowey mapy Galicyi określona.

8. Drogowa Dyrekcya budownicza wyszczególni owe miasta, przywileiowa-

ne miasteczka, i budowie, które się w ustawnéy odległości znaydują; i o tych C. K. Urzędy Cyrkularne uwiadomi, a te potém wspólnie zbudowniczemi Urzędami drogowemi, powoławszy do tego Magistraty i Zwierzchności mieyscowe, wyszczególnią osiadłych mieszkańców miast i miasteczek, i przydatek od nich, iako też od zwierzchności gruntowych za odkupienie szarwarków drogowych opłacać sie mający, i przeszlą potem te wywody Rządóm krajowym, dla poprawienia onych od izby rachunkowey i uczynienia od Rządów krajowych do Kass Cyrkularnych dalszego zarządzenia.

9. Ten przydatek zaczyna się wraz z iszym Listopada r. b. i ma być półrocznie do Kassy Cyrkularney odwo-

ZONY

Co ninieyszém do powszechnéy podaie się wiadomości. (2)

We Lwowie dnia 1go Listopada 1811.

Peter Grafb. Goef, Landesgouverneur.

Georg Ochsner, Subernial Digeprafident.

Franz Schaschel v. Mezihursch, Gubernial - Rath.

Doniesienia.

Nro. 2129.

## Nachricht

vom ?. ?. mahr. fehlefifchen Bandesguberntum.

Berauferung der Religionsfouds - Herrichaft Brgefowitz mit den konzentrirten Gutern Baifchowis, Morgis und Rezamiflis betreffend.

Du Folge der mit Cirkular vom 14. July 1. 3. bereite bekannt gentachten allerhochften Entschließung, wird die Religionefondeherrschaft Briesowig mit den kongentrirten Gutern Waischowie, Morzie und Nezamislie am 18. Marz 1812, um die gewöhnliche tote Vormitstagsstunde in dem hiesigen Dikasterialhause, mit Vorbehalt der höchsten Genehmigung in zwo Abtheilungen, nämlich Vrzesowie Nezasmislie, und Morzie mit Waischowie öffentlich feilgebothen, und an den Meistbiethenden käuslich hindangelassen werden.

Diese Giter sind im Markgrafthum Mahren, Ollmüßer Kreises unweit Profinis auf der sogenannten Sanna gelegen, und der Ausrufspreis ist nach dem in Konvenzionsminge ausgemittelten Schäbungswerthe ben der

Zusammen also auf 602239 fl.

bestimmt.

Die Herrschaft Brzefowis bestehet aus 5 unterthänigen Dorfschaften, nämlich Brzesfowis, Piwin, Bedihoscht, Obietsowis und Hratschan, dann aus denen Kolonien Strerowis und Waczlawis, welche aus dem zerflucketen Meyerhofsgrunden gestiftet worden find.

Ben den aufgelassenen, und an die Roloniften fobin ine emphiteutifche Gigentbum bindangegebenen Mayerhofsgrunden, befinden fich in obrigkeitlicher Regie lediglich noch 30 Metgen Ader, welche den Beamten, und minderen berrichaftlichen Dienern in partem salarii statusmäßig zugetheilt find, bann ben dent obrigfeitlichen Schlof ju Brzefowig an Garten . . . . . . . . . 15 M. 2 m. und den fogenannten Safangarten 3 endlich an — aus puren Laub= bolg, und meiftens Weißbuchen bestehenden Waldungen . 61 Joch 900 [] Rl. welche jedoch gegenwartig meiftens einen Mafc pon 10 bis 20 Jahren bilden.

gerner geboren ju diefer Serrichaft:

a) Ein Braubaus in dem Dorfe Bratichan mit einem Bierguße von 21 Faffern 20 Maß.

b) Ein Brandweinhaus in eben diefem Dorfe, welches bis Ende Oftober 1813 ver-

pachtet ift.

8) Rwey Teiche, namlich der Mublteich bey Brzesowis in area pr. . 3 M. 103/12 nt. u. jenen bey Strerowis v. 7 — 72/12 —

deren gegenwärtige Berpachtung mit En-

de Oftober 1812 ausgehet.

d) Drep eingekaufte Mahlmuhlen, 2 Wirthsund vier Schankhauser, dann 3 Schmidten, eine Wagnerey, und ein vormaliges Absteigquartier zu Bedihoscht, welch
sammtliche Realitaten in Besieveranderungsfällen den 5 und 10 percentigen
Laudemio unterliegen, außerdem aber
bestehen noch zwey eingekauste Windmühlen, eine Brettsage, zwey Schmidten, und zwey Ohlpressen ohne Laudemium, jedoch so wie erstere gegen unveränderlich bestimmten Jins.

e) Ein obrigfeitliches Schloff famint Wohns gebauben für die Beamten, und mindern berrichaftlichen Dienern nebft Stallungen

und Scheinen in Brzesowis.

f) Eine Pfarren fammt Kirden, und Schule in Brzesowis, und eine Lotalie im Dorfe Pivin, ben welch lesterer noch fein Schulgebaude aufgeführt ift, sondern die Obrigfeit zahlt gemäß Vertrag der dortigen Gemeinde jährlich oft. an Miethzins.

g) Eine obrigfeitliche Biegelbrenneren, und die Feldjagdbarfeit bestellet durchaus ein obrigfeitliches Recht, welches nach benen Gebegen in zeitlichen Pacht verlaffen ift.

Endlice

h) siehet der Obrigkeit die Ausübung des Patronatsrecht ben der Pfarren und Schule zu Brzesowis, und ben der Piviner Lokalie dem Religionsfond zu, von welch benden solches an den Kaufer sammt allen damit verbundenen Recht, und Bestechtsamen, somit auch mit allen Lasten ohne aller Entschädigung übergeben wird.

Bu dem Gute Waischowis gehoren:

(a) Dren unterthanige Ortschaften, als Boischowis, Chwaltowis und Alttworowis,
bann die Rolouie Neutworowis.

b) Eine eingekaufte Muble und eine Somide ten, zwey Schantbaufer, und eine Wagnerey, welche Realitaten, so wie das vertaufte alte Schmidtenhaus zu Drzewnowis lin Besisveranderungsfallen dem 5 und 10 percentigen Laudemio unterliegen.

c) Gine Pfarren und Rirche, dann Soule

Ausübung des Patronatsrechts zuftehet, welches nicht minder an den Raufer mit allen Gerechtsamen und Lasten übertragen wird. Endlich

d) ift die Obrigfeit im Befit der gangen Jagd= barfeit, welche gegenwartig in 3 Bebegen bis Ende Oftober 1812, und Ende Marg

1813 verpachtet ift.

Das Residenzgebaude in Waischowiß ist sammt dem dasigen Mayerhofe als Junkeren verkauft, und besiget die Obrigkeit ben diesem Gute, weder an Gebauden, noch an Grundstücken und Waldungen das Mindeste in eigener Regie.

Das Gut Morgis bestehet aus dem Markte Tischtinn, dann aus den 4 Dorfichaften Morgis, Pawlowis, Witschis und Grbes,

ferner aus der Rolonie Umschis.

In dem Orte Morgis befinden fich:

ein obrigkeitliches aus einem Stockwerke bestehendes gerdumiges Wohngebaude, in welchem gegenwartig der Kasiner, und obrigkeitlicher Arzt nobst Schreibern unstergebracht ist.

b) Ein Brauhaus mit einem auf 20 Fager

dermal eingerichteten Bierguffe.

e) Ein Mayerhof sammt Stallungen und Wirthschaftsgebauden, ben welchem jest 50 Stud Rusvieh unterhalten werden, und ben welchem die Viehnusung bis Ens de Oftober 1812 verpachtet ist.

1) Ben diesem Menerhofe befinden sich an

Grundstücken in eigener Regie

380 M. 146/8 m. Ader 123 — 4/8 — Wiefen

17 - 13 7/8 - Garten und

20 - 36/8 - Suttungen , bann

find 11 - 16/8 - Felder,

pon den sogenannten tleinen Hopfengarten bis Ende Oftober 1811 verpachtet, und 4 Megen 27/8 m. an den obrigkeitlichen Brauermeister, gegen jahrlichen Bins auf unbestimmte Beit jum Genuß überlassen. Außerdem stehen

o) bey dem unwelt davon gelegenen untschitger Mayerhofe, no derzeit das galde und junge Rindvieh mit 22 Studen eingestel-

let ift,

114 M. 5 4/8 m. Acter 39 - 24/8 - Wiefen

4 - 72/8 m. Garten und

14 — 1' — Huttungen in eigener Benügung und 409 Megen 72/8 m. Ader in zeitlichen Pacht, welcher mit Ende August 1814 ausgehet.

Ferner geboren gu diefem Gute:

f) An Waldungen 223 Joch 57/64 [ Rlafter, welche aus puren Laubholze besteben, und nach der getroffenen Eintheilung jahrlich ben 371 4/8 Klaftern gemischtes Brennbolz abwerfen.

g) Ein obrigkeitliches Jagerhaus ju Witschist für den dafelbft wohnenden berrichaftlis

den Revierforfter.

h) Fünf emphiteutisch veräußerte Rühlen, zwey Wirths = und vier Schankhauser, eine Bhipreße, eine Fleischbank und eine Schmidten, welche Realitaten, so wie neue Zinshausel in Veranderungsfallen zum Theil einem 5, und zum Theil dem 5 und 10 percentigen Laudemium unsterliegen.

i) Eine Pfarren sammt Rirchen und Schule ju Tischrinn, worüber die Obrigkeit das Patronatörecht ausübet, welches ingleichen an dem Kaufer cum Onere et Commodo ju übergehen hat. Endlich

k) ift die Obrigfeit in dem Besite der ganzen Jagdbarkeit, welche gegenwartig verpache tet ift, und mit letten Marg 1813 sich

endiget.

Bey dem Gute Rezamislis, welches aus vier unterthanigen Dorfschaften, namlich Rezamislis, Kowallowis, Officican und Teetetis bestehet, ift bey Einsuhrung des Robothabolizionssystems das nezamisliser Schloßfammt aller Mayerschaftsgebanden und Grundsstücken ins emphiteutische Eigenthum kauslich verlassen worden, so, daß die Obrigkeit ders mal weder ein Gebaude, noch an Grundstücken etwas in eigener Regic besiset

Rur einzig und allein hat sie in ihrer Dissposition die Biegelscheuer sammt Schoppen, in welcher bis 30000 Biegeln gebrennt werden können, dann die ben dem Dorfe Tetetig bestindlichen 3 Waldstrecken in Area pr. 77 Joch

937 [] Rlaftern fich vorbehalten.

Diese Waldstreden befinden sich wegen ihrer besondern Lage, und guten Bobens in besten Bustande, sie sind ben der fürgewesten

ber Ere · weiches 77 4/3 Kl. hartes CLID 386/8 Steuerregulirung aufgenommen, trag auf jubritiche nug

Brennholy gufam. alfo auf 116 2/8 Rlafter entworfen worden.

Diefes Butes Die Jagbbarfeit and) Rebftdem ibet Die Dbrigfeit in bem ganverpachtet ift, und movon die Rontrafte mit eben jedoch gegenwartig 31. Marg 1813 ifr Gibe erreichen. Umfange aus, melde

nicht Phirutifche Eigenthum verlaffenen gwo Dib. fen, bren Coanthaufern, und vier obrigteit-Berger bat die Dbrigfeit von ben ins emnno 10 pro Cento in Besigveranderungsfallen ju Rechte, und ift librigene in der Husubung bes Patronaterechts ben ber nezamifliger minder an den Raufer mit allen Berechtfamen Pfarren, und Soule beftellt, meldes und Laften gu übergeben bat.

Dier Gittern Die Bauerngrunde Durchgebenbs eingetauft, fomit ein mabres Sigenthum ber daß ben allen überhaupt wird bemerfet, Unterthanen find. Burd, Cinfifrung bes Robothaboligions: infteme find Die borbin bestandenen Raturaland Berfonalichuldigleiten der Unterthanen gang aufgelößt, und mit Borbehalt jahrlich bestimmten Raturaljug = und Sandarbeiten und groar:

= 36 fr. 48 36-48 36 86. 24-5 2 8 24 00 Ben Brgefowig mit 2,5 Weinfuhren a 3 ft. O 15 Lage jum Giebauen a Brzefowis mit 140 Materialfuhren Detto Brzefowis mit 16 Gisfuhren a 168 Holzsinbren Detto derte betto Detto Defto Detto Detto Detto Detto Detto Detty Detto 51 Maifcomis 72 betto 114 9 ~ 355 415 290 70 6 Waifdowig Wai spowis Regamiffig Regamiffith Brzefowig Waifdowif Maifdowig Regamiiglis Detto Brzesowie Detto Morzie Morgig Morsis

Die fich auf nachftebende Binfe, unter luiziou, die bedungenen Kohnungen für die vorbehaltenen Ratural - Bug = und Kandtane 72 Sandtage jum Solgfdlag Belbreluigion vermanbelf der Unteriheilung b) Robothre-Randhafte Bey Regamiflig hen in eine morben, noclock

mitbegriffen sind, gründet, als: Bey dem Gute Brzesowis: a) Anitebarialgab. Grundzinf. 668fi.168/4fr.

- Robothreluigion P

Ratural = Berftenfchut= tung aus der Robothabo.

814 Deben. d) Bon neuerbauten Saufeln feit Einführufing des Dos itgion .

363 ft. 41 fr. bothaboligionalystems 275 ft. teft. 38 en bem Gute Baifcomig. Urbarialgaben ob. Grundginfe

- 2077 -- 28-Un Raturalger ften fcuttung ... Robothreluigion

Bute Morbis. 386 Degen. aus der Robothaboligion Bon neuerbauten Saufeln 7

Urbarialgab. o. Grundzinfe 734ft. 37 1/4fr. Ben bem

2609 -- 23 An Rafuralgerftenfdittung Robotothabolizion.

578 Degen. aus ber Robothaboligion

feme neuerbauten Saufeln 261 ff. 49 fr Ben bem Gute Degamiflig. Bon benen feit Ginfifrung Des Robothaboligionsfip-

6fr. . 1526 -- 48-Urbarialgelber ob. Grundzinfe 292 ft. Robothabolizion

AnRatural-Baigenfouttung .

aus der Robothaboligion ... 256 Degen. 88 An Raturalhaberfdittung .

Eigenthum theile benen Junferepbrifgern, theils benen Unterthanen übergeben worden ift, fo Da mit Ginführung des Robothaboligions. ipftems zugleich ber großte Theil Der Deperboregründen gerftlicht, und ins emphiteutifche . 132 fl. 33 fr. fommen hievon an die Dbrigfeit gu entrichten: Bon neuerbauten Saufein

Bey bem Gute Briefowis. In Erbgrundzinfen 5643 ft. 8 2/4 fr.

In gefcutteten Ror-

nern in natura - 360M. 4 1/8 m. Berfte. Ben bem Bute Maifcomis.

4707 ft. 42 JA ft. In Erbgrundzinfen

b) An Gersten in natura 95 Mt. 8 m. . . Ben dem Gute Morgis.

a) In Erbgrundzinsen . 2920 fl. 23/4 fr.

b) Un Raturalfornerschit-

fung, Gersten . . 250 M. 15 1/8 m. Saber . . . 72 — 28 7/8 — Ben bem Gute Regamiflig.

a) An Erbgrundzinfen . . 3181 fl. 14 1/4 fr.

b) — Waizen in natura. 242 Megen.

Sammtliche übernehmer dieser Grundsticken find nebst ben verbunden, die zu Kriegs = und Friedenszeiten auf solche ausgeschrieben werden nidgende ungewöhnliche Landesanlagen, dann Naturallieserungen selbst zu bestreiten, wogegen die Obrigseit die erhaltende Landes-Bonifications Papiere auf Abschlag ihrer Zinsen statt Baaren zu übernehmen hat.

Bon emphiteutisch veraußerten Realitaten

betragen bie ftandbaften Binfe:

Bey dem Gute Brzesowis 851 fl. 16 kr.

— — Waischowis 745—30—

— — Morzis 1526—36—

— — Nezamißliß 1072—45—

und von zeitweilig verpachteten Realitäten,

und von zeitweilig verpachteten Realitaten, Gefällen, und Grundstücken beziehet die Obrig= Leit dermalen nachstehende Binfe; ale:

Bey dem Gute Brzesowis 552 fl. 39 fr.

— — Waishowis 24—112f5—

— — Morzis 2325—56

— — Mezamiflis 37—31 2/5 und zwar von denen standhaften durchgehends in Einlosungsscheinen, oder fünffach in Bankozetteln, von denen zeitlich verpachteten nach dem Berhaltnisse in dem Finanzpatente ents haltenen Skala.

Die mefentlichften Rauf = und Berfaufebe=

dingniffe find folgende:

1) Die Salfte des Raufschillings hat ber Raufer gleich nach der von Seite der t. f. Hoftammer erfolgten Benehmigung des Kaufs, somit noch vor der übergabe des Gute zu erlegen.

2) Bur Entrichtung ber zwenten Salfte bes Rauffchillings werben bem Raufer zwen Jahresfriften zu gleichen Raten gestattet,

jedoch muß berfelbe

3) die zwente Salfte des Rauffdillings vom Tage der Rugungsühergabe mit 5 von 100 verzinfen, und dem diesfalligen Interessenbetrag entweder mit Interessensoupone der Parzialobligazionen, oder in Ermanglung derfelben in 20 fr St. berichtigen.

4) Die Zahlung des ganzen Kaufschillings bat einzig und allein in Parzial = Lotto=

Dbligazionen zu gefcheben.

5) Ben gleichem Anbothe des Kaufschillings wird jenem Raufer der Borzug eingerdumt werden, welcher fich in Beziehung auf den Gulag des Raufschillings zu den furzestellen Fristen verbindlich machet,

6) hat jeder Rauflustige noch vor der Berfleigerung ein nach Sohe des Ausrussepreises entfallendes to percentiges Reu-

geld, und zwar: resepctu

Brzesowie von 214239 fl. mit 21423 fl. 54 kr. Waischowie = 104851 — = 10485 — 6 — Morzis = 209746 — = 20974 — 36 und Nezamiskis 73403 — = 7340 — 18 entweder in Parzial=Lottoobligazionen, oder in E. S. zu erlegen, welches Weiskischende wenn er von dem Rouse

Meistbiethende, wenn er von dem Rause wieder zurnatreten sollte, ohne weiters zu verlieren hat, den übrigen Lizitanten aber gleich nach der Verstelgerung wieder zurückgestellet werden wird; gleichwie anch dem Räuser jenensaus als das Vadium in Einlösingsscheinen erlegt würde, solches nach erfolgter Berichtigung der ersten hälfte des Rausschillings wieder zurückgestellt werden wird, indem dasselbe keineswegs auf Abschlag des Rausschillings angenommen werden darf.

übrigens konnen die sammtlichen Raufsbedingnisse, und ausschhrlicheren Gutsbeschreis bungen sammt den Erträgnis - Ausweisen von den Rauflustigen, bey der k. k. Staatsguter-Administrazion in Brunn vorläufig eingesehen, wie auch die Guter selbst in Augenschein ge-

nommen werden.

Brunn ben 22. Geptember 1841.

Profop Graf v. Lazanzky, mahr. schles. Gubernator.

Philipp Ritter v. Staht, Subernial-Bigeprasident.

Joseph Freyberr (L. S.) 30h. v. Lowen- Bubernialrath. berg Gubernial-

#### Uwiadomienie

z Strony C. K. Morawsko - Sląskiego Kraiowego Gubernium.

Względem przedaży Państwa Bizesowitz do Funduszu Religiynego należącego, z przyłączonemi Dobrami Waischowitz, Morzitz i Nezamiszlitz.

Stosownie do naywyższego rozporządzenia Cyrkularzem pod dniem 14tym Lipca r. b. iuż ogłoszonego, Państwo Brzesowitz do Funduszu Religiynego należące, zprzyłączonemi Dobrami Waischowitz, Morzitz i Niezamiszlitz na dniu 18. Maca 1812. o zwyczayney 10 przedpołudniowey godzinie w tuteyszym Domu Dykasterialnym zzachowaniem naywyższego potwierdzenia na dwie części, to iest: Brzesowitz i Niezamiszlitz, a Morzitz i Waischowitz razem publicznie zlicytowane, i naywięcey daiącemu przedane będzie.

Te Dobra w Margrabstwie Morawskim, w Cyrkule Ołomunckim blisko Prosznitz w tak zwanév Hannie są położone, a Cena wywołania podług wartości szacunkowcy w konwencyonalney, Monecie umiarkowaney, przy Państwie Brzezowitz na 214,239 Złot.

przy Dobrach Waischo-

witzna — 104,851 —
Dobrach Morzitzna 209,746 —
a przy Nezamiszlitzna 73,403 —

To iest razem na 602,239 Złot. iest postanowiona.

Państwo Brzesowitz składa się z 5. poddańczych Wsiów, iako to: Brzesowitz, Piwin, Bedihotsch, Obiełkowitz, i Hratschan, tudzież z Kolonii Sterowitz i Waczlawitz, które z podzielonych gruntów folwarcznych założone zostały.

Zpodzielonych, i kolonistom w em fiteutyczną własność oddanych gruntów folwarcznych znaydują się jeszcze tylko zo Mace Roli w zarządzeniu Zwierzchno sci, które pomiędzy Urzędników i p mnieyszych Pańskich Służących w części ich postanowioney Pensyi są rozdzielone, tudzież przy Pańskim Zamku:

w Brzesowitz w Ogrodach 15 Mac, 2 Miarki; w tak zwaney Bażanteryi 3 Mac; w reście w lasach z samego liściowego; drzewa i buków 61 Morgów 900 [] Sążni, które iednak teraz naywięcey z drzew od 10 do 20 lat składaią się.

Daley do tego Państwa należą:

a) Browar we Wsi Hratschan z kadzia na 21 Beczek 10 Garcy.

b) Gorzelnia w teyże samey Wsi, która aż do końca Października iest zagrendowana.

c) Dwa Stawy, to iest Staw młynowy w Brzesowitz w płaszczyznie maiacy 3 M. 10 3/12 m.

Staw Strerowitzki z7 M.72/12 m.których teraznieysze Zaarendowanie z końcem Października 1812 ustaie.

- d) Trzy zakupione Młyny, dwie Austerye, i cztery Domy szynkowne, tudzież trzy kuźnie, kołodzieystwo, i Dóm gościnny w Bidikotsch, które wszystkie Realności w przypadkach odmiany Possessyi opłaceniu Laudemii po 5 od 100 podlegaią, oprócz tego znaydwią się ieszcze dwa zakupione Wiatraki, iedna Piła, dwie kuźnie, i dwie Oleyne Prasybez Laudemium, iednak tak iak poprzednicze za nieodmiennie wyznaczonym Czynszem.
- e) Zamek Pański z pomieszkaniami dla Urzędników i pomnieyszych Pańskich Służących z Stayniami i Stodołami w Brzesowitz.
- f) Parafia z kościołem i Szkoła w Brzesowitz, i Plebania we Wsi Piwnice, przy którey ieszcze Szkoły wystawioney niema, lecz Zwierzchność podług Ugody tameczney Gromadzie rocznie 6 Zł. Czynszu płaci.

g) Cegiclnia Pańska i Polowanie są to wyłacznym Prawem Dominikalnem, które poślednie podług Rewiów W doczesną dzierżawę iest wypuszczone. Na koniec h) Wykonanie Juris Patronatus przy Parasii i Szkole w Brzesowitz do Zwierzchności, a przy Plebanii Piwniskiey do funduszu Religiynego należy, które Prawa obydwóch Kościołów Kupicielowi z wszelkiem złaczoném Prawem i prawnościa, a zatém też z wszelkiemi Ciężarami bez wszelkiego wynagrodzenia oddaie

Do Dobr Waischowitz należą:

a) Trzy Wsie poddańcze, to iest: Waischowitz, Chwalkowitz i Stary Tworowitz; niemuiey kolonia No-

wy Tworowitz.

b) Mlyn kupiony, i jedna kużnia, dwa Domy szynkowne, i kołodzieystwo, które Realności, iako też przedany stary Dom z kużnią w Drzewnowitz w przypadkach odmany Possessyi, opłaceniu Laudemii po 5 od 100 podlegaią. –

c) Parafia i Kościoł, tudzież Szkoła w Waischowitz, przy których wykonanie Juris Patronatus do Zwierżchności należy, które także kupicielowi z wszelkiemi Prawami i Ciczarami oddaie się. Na koniec

d) Zwierzchność iest w possessyi całego Prawa polowania, które teraz wtrzech Rewiach az do końca Października 1812, i ostatniego Marca 1813. zaarendowane iest.

Dóm Rezydencyonalny w Waischowitz wraz z folwarkiem tamecznym iako Chorastwo iest sprzedany, Zwierzchność zaś w tych Dobrach ani Budowle, ani gruntów lub Lasu w własnym zarządzeniu nie posiada.

Dobra Morzitz, składaią się z Miasteczka Titschinna, i z czterech Wsiów Norzitz, Pawlowitz, Witschitz, i Srbetz zwanych, tudzież z kolonii Untschitz.

We Wsi Morzitz znaydują się:

a) Obszerny Dóm Pański pomieszkalny na jednę piątro, w którym teraz Poborca i Dominikalny Lekarz z Pisarzami są umieszczeni.

b) Browar z kadzia teraz na 20

czek urządzoną.

ć) Folwark z Staynjami i ekonomicznemi budowlami, w którym teraz 50 sztuk bydła rogatego utrzymuia się, i wktórym pożytek od krów aż do końca Października 1812 jest zaarendowany.

d) Przy tym Folwarku znayduje się w gruntach w własnym zarządzeniu

380 Mác. 14 6/8 miar Roli — 4*j*8 — Łąk.

17 — 13 7/8 — Ogrodów, i - 3 6/8 - Pastwisk, tudzież:

- Pól od tak 1 6/8 zwanego chmielnego Ogrodu małego aż do końca Października 1811 sa zaarendowane, i 4 Mace 2 7/8 miar. Dominikalnemu Piwowarowi wroczny Czynsz na czas nie oznaczony do użytku są wypuszczone. Oprocz tego znaydują się,

e) Przy nie daleko ztąd odległym Untschitzkim Folwarku, gdzie teraz wyrosie i młode bydło rogate w

liczbie 22. sztuk stoi,

, 114 M. 5 4/8 m. Roli,

39 — 2 4/8 — Łąk, 4 — 7 2/8 — Ogrodów, i 14 — 1 — Pastwiska w

własnym zarządzeniu, tudzież

429 M. 7-2/8 m. Reli orney sa w doczesney dzierżawie ostatniego Sierpnia 1814 kończącey się.

Daley należa do tych Dóbr:

f) 223 Morgów 57,64 [] Sążni Lasu, z samego liściowego drzewa składáiącego się, z którego podług uczynionego podziału rocznie 371 4/8 Sągów mieszanego drzewa na opał wybrać można,

g) Dominikalny Dóm dla Leśniczego

w Witschitz mieszkaiącego.

h) Piec młynów emfiteutycznie przedanych, Dwie Austerye, i Cztery Domy szynkowne, Oleyna Prasa, latki, i Kuznia, które Realności tak, iak nowe domki czynszowe w przypadkach odmiany Possessyi po części 5 procentowemu, a po części też 5 i 10 procentowemu Laudemi-

um podlegaia. -

i) Parasia z Kościołem i Szkołą w Tischtinn, nad która Zwierzehność Jus Patronatus wykonywa, które także na kupiciela z Ciężarem i użytkiem przeyść ma. Na koniec

k) Zwierzchność w pośiadaniu całego polowania iest, które teraz iest zaarendowane, i ostatniego Marca

1813. kończy się.

W Dobrach Nezamiszlitz składaiących się z czterech poddańczych Wsiów iako to: Nezamiszlitz, Kowallowitz, Ossitschan i Tetetitz, podczas wprowadzenia Systematy uchylenia pańszczyzny, Zamek Nezamiszlitzki zwszystkiemi zabudowaniami folwarcznemi i gruntami w emsiteutyczną własność przedany został tak, że Zwierzchność teraz ani żadnych gruntów, ani iakowey budowli w własnym zarządzeniu niema.

Szczególnie tylko w swoiey Dyspozycyi Cegielnie i Szope ma, gdzie, do 30000 Cegieł wypalone być mogą, tudzież we Wsi Tetetitz znayduiące się 3 oddziały lasu w płaszczyznie 77 Morgów 937

[] Sazni sobie zachowała. -

Te oddziały Lasu dla ich osobliwszego położenia i dobrey ziemi w naylepszym Stanie znaydują się podczas Regulacyi Urbarialney wymicrzone, i dochód znich rocznie na 77 4/8 gów twardego i miękiego Drzewa na opał, a zatém razem na 116 2/8 Sa-

gów postanowiony został. -

Oprócz tego ma Zwierzchność w całym obrębie tych Dóbr Prawo polowania, które iednak także teraz iest wypuszczone, kontrakty zaś na dniu 31.

Marca 1813 kończą się. —

Daley pobiera Zwierzchność od 2 młynów w emfiteutyczną własność wypuszczonych, od trzech domów szynkownych, i od czterych Dominikalnych czynszowych domków Laudemium po 5 i 10 od Sta w przypadkach odmiany Possessyi prawnie, i ma wreście wykona. nie Juris Patronatus przy Parafii i Szko. le Nezamiszlitzkiey, które także na ku. piciela z wszystkiemi Prawnościami i Ciężarami przeyść ma. —

W ogólności napomina się: iż we wszystkich czterych Wsiach grunta Chło. pskie wszędzie zakupione, a zatém prawdziwą własnością Poddanych są. -

Przez wprowadzenie Systematu uchy: lenia pańszczyzny, dawniey będące osobiste i Naturalne powinności Poddanych całkiem są uchylone, i z zachowaniem rocznie ustanowioney ciągłey i pieszey roboty w Naturze, a wprawdzie:

Z Brzesowitz 25 Fur do Wina po 3 Zł. - kr.

- Wayszo-

witz - 51 detto 3-- Morzitz 16 detto detto -Nezamiszlitz 31 ZWayszowitz 168 Fur do drzewa po

1 Zł. 6 krayc. —

Z Wayszowitz 114 detto

48 krayc. — ZBrzesowitz 355 . detto-1

48 kr. --Z Morzitz

detto 415

21 krayc. —

Z Nezamiszlitz 230 -

21 krayc. ---Z Nezamiszlitz 70

48 krayc. -ZBrzesowitz 140 Fur do Materyału

po 36 krayc.

Z Wayszowitz 97

po 36 krayc. -Z Morzitz

272 detto.

po 36 krayc. -

Z Nesamiszlitz 144 detto

po 36 krayc.

Z Brzesowitz 15 Fur do lodu po 24 kr. Z Waischowitz 57 detto Z Brzesowitz 15 dni do wyrąbania lodu po 8 krayc.

Z Waischowitz 72

lodu-po 8 krayc.

Z Nezamiszlitz 72 dni pieszych do rąbaniadrzewa po 13 kr. w trwałą Reluicyą pienieżną przemienione zostały, które się na następuiących czynszach, do któ. rych także przy oddziałe b. Reluicya pańszczyzny, ugodzone zasługi za wyłączone ciągłe i piesze dni w Naturze są porachowane, gruntuią, iako to:

W Dobrach Brzesowitz

a) W daninach Urbarialnych czyli Czynszach gruntowych 668 Złot. 16 3/4 kr.

b) W Reluicyi Pańszczyzny 3466 Złot.

36 kr.

c) W naturalnym Osepu Ięczmienia z Reluicyi Pańszczyzny 814 Mac.

d) Od nowo wybudowanych Domów od wprowadzenia Systematu uchylenia pańszczyzny 275 Zł. 12 kr. W Dobrach Wajschowitz:

a) W daninach Urbarialnych czyli Czynszach gruntowych 363. Zł. 41 kr.

b) W Reluicyi Pańszczyzny 2077 Zł. 28 kr.

c) W naturalnym Osepu łęczmnienia z Reluicyi Pańszczyzny 386 Mac.

d) Od nowo wybudowanych Domów 175 Zł. 30 kr.

#### W Dobrach Morzitz:

a) W daninach Urbarialnych czyli Czynszach gruntowych 734 Zł. 37 kr.

b) W Reluicyi Pańszczyzny 2600 Złot. 23 krayc.

c) W naturalnym Osepu Ięczmienia z Reluicyi Pańszczyzny 578 Mac.

d) Od nowo wybudowanych Domówod wprowadzenia Systematu uchylenia pańszczyzny 261 Zł. 42 kr.

a) W pieniądzach Urbarialnych czyli Czynszach gruntowych 292 Zł. 6 kr

W Dobrach Nezamiszlitz:

b) W Reluicyi Pańszczyzny 1526 Złot.

48 krayc.

c) W naturalnym Osepu Pszenicy ż uchylenia Pańszczyzny 256 Mac. W naturalnym Qsepu Owsa 28 —

d) Od nowo wybudowanych Domków

132 Zł. 33 kr.

Gdy z wprowadzeniem Systematu uchylenia pańszczyzny oraz naywiększa cześć gruntów folwarcznych rozdzielona, i w emfiteutyczną własność częścia posiadaczom chorążczyzny, częścią Poddanym oddana została; zaczem z niey do Zwierzchności opłaca się:

Z Dobr Brzesowitz:

a) Czynszu z gruntów dziedzicznych 5643 Zł. 8 2/8 kr.

b) Osepu zboża w Naturze 360 M. 4

1/8 m. Ieczmieuia.

Z Dóbr Waischowitz:

a) Czynszu z gruntów dziedzicznych

4/07 Zł. 42 1/4 m.

b) Osepu Ięczmienia w Naturze 95

M. 8. m.

#### Z Dóbr Morzitz:

a) Czynszu z gruntów dziedzicznych 2920 Zł. 2 3/4 kr.

b) Osepu zboża w Naturze Ieczmienia 250 M. 15 1/8 m.

Owsa 72 M, 28 7/8 m. Z Dóbr Nezamiszlitz:

a) Czynszy z gruntów dziedzicznych 3181 Zł. 14 1/4 kr.

b) Pszenicy w Naturze 242 Mac.

Przytém wszyscy właściciele tych gruntów są obowiazani, podczas Woyny lub Pokoiu na nich wypisać się mające nadzwyczayne Ciężary kraiowe, tudzież Liwerunki w Naturze, sami zaspokoić, Zwierzchność zaś otrzymane Papiery w nadgrodę kraiowi dane na potrącenie ich czynszów zamiast gotowey zapłaty przyjąć powinna.

Od Realności emfiteutycznie przeda-

nych, stałe czynsze wynoszą:

ZDóbr Brzesowitz - 851 Zł. 16 kr. — Waischowitz - 745 — 30 —

- Moritz - 1526 - 36 -

— Nezamiszlitz - 1072 — 45 — i od Realności docześnie w Arędę puszczonych, tudzież od innych dochodów i gruntów pobiera teraz Zwierzchność następujące czynsze, iako to:

Z Dóbr Brzesowitz 552 Zł. 39 — kr. — Waischowitz 24 — 11 2/5 —

— — Moritz - 2325 — 56 — —

Nezamiszlitz 37 — 31 2/5 — a wprawdzie od stałych wogólności w Rewersach wykupujących, albo pieć razy tyleż w Bankocetlach, a od docześnie wypuszczonych w proporcyi Skali w Patencie Finansowym dołączoney.

Nayważnieysze kupna i Przedaży wa-

runki są następuiące:

1. Połowe Summy kupna kupiciel zaraz po nastąpionym z Strony C. K. Kamery Nadworney potwierdzeniu kupna, a zatém ieszcze pred oddaniem Dóbr złożyć ma.

2) Do wypłacenia drugiey Połowy Summy kupna pozwala się kupicielowy dwóchletni Termin w równych

Ratach, iednak

3) Od drugiey Połowy Summy kupna od dnia oddania użytków Prowizyę po 5 od 100 zapłacić, i wypadaiącą Ilość procentową albo procentowemi kuponami Parcyalnych Obligacyi, albo w niedostatku tychże Czeredziestówkami uiszczyć powinien. —

4) Wypłacenie całey Summy kupna iedynie tylko Parcyalnemi Lotteryinemi Obligacyami nastąpić powin-

no. —

5) Przy równey Osierze Summy kupna owemu kupicielowi pierwszeństwo przyznane będzie, który względem złożenia Summy Kupna do naykrótszych rat zobowiąże się. —

6) Każdy chęć kupienia maiący ieszcze przed Licytacyą podług wysokości Ceny wywołania wypadaiące 10 procentowe Vadium, a wpra-

wdzie:

Względnie Brzesowitz od 214239 Zł. w 21423 Zł. 54 kr.

Wzglądnie Waischowitz · 104851 Zł.

w 10485 Zł. 6 kr.

Względnie Moritz od 209746 Zł. w

20974 Zł. 36 kr.

i Wzglednie Nezamiszlitz od 73403

Zł. w 7340 Zł. 18 kr.

albo w Parcyalnych Obligacyach, albo w Rewersach wykupuiących złożyć powinien, które naywięcey daiący, gdyby od kupna odstąpił, bezwzględnie utraći, drugim Licytuiącym zaś zaraz po Licytacyi powrócone będzie. Równie też kupicielowi w przypadku tym, gdyby Vadium w Rewersach wykupuiących złożone było, takowe po nastąpionym

uiszczeniu pierwszey Połowy Summy kus pna znowu powrócone będzie, gdyż to żadnym sposobem na potrącenie Summy

kupna przyjęte być niemoże. —

Wreście wszystkie warunki kupna, i dokładnieysze opisanie Dóbr wraz zwyszczególnieniami dochodów od chęć kupienia maiących w C. K. Administracyi Dóbr Rządowych w Bernie pierwey przeyźrane, także też i same Dobra oglądane być mogą. (3)

w Bernie dnia 22. Września 1811.

## Prokop Hrabia de Lazanzki,

Morawsko - Szloński Gubernator.

Filip Kawaler de S'ahl, Gubernialny Vice - Prezes.

(ILS.)

Jozef Baron de Kruft, Konsysiarz Gubern.

> Jan de Lowenberg, Sekretarz Gubernialny.

(Nro. 22987.) -

Cæsareo Regium in Regnis Galiciæ et Lodomeriæ Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense D. Martino Radymiński medio præsentis Edicti notum reddit, quod nimirum Judicio huic. Sua Regia Serenitas Adalbertus Dux Saxoniæ et Tessinii puncto Extabulationis Summæ 2000 Aur. ex Bonis Bestwina pro re Martini Radymiński reperibilis Libellum exhibuerit, Judiciique opem imploraverit; Cum autem Judicium hocce ob ejus ignotam commorationem ipsi hujatem, Judicialem Advocatum Dominum Nanowski cui Advocatus Waniek substituitur, qua Curatorem ipsius periculo ac impendio constituerit, cum quo etiam instituta. Lisjuxta præscriptam pro Galicia in Codice Judiciario Normam pertractabitur atque terminabitur. Quapropter ipse præsenti Edicto admonetur, jut die 24 Februarii 1812 hora 10 mat. ad excipiendum se sistat, et destinato sibi Patrono Documenta et allegationes suas tradat, aut

sibi alium Adv. in Patrozum eligat, et Judicio nominet, eaque e Lege faciat, quæ defensioni causæ suæ proficua esse videantur; ni fecerit et Causam suam neglexerit, damnum inde forte enatum sibimet imputandum habebit. (3)

Leopoli die 21 Novembris 1811...

Nro. 9005,

Das f. f. Myslenicer Arcisamt macht befannt: daß folgende Lizitazionen zur Berpachtung ftadtifcher Gefalle abgehalten werden.

1) Am 17. Idner 1812 die städtischen Gesfälle von Andrychau, und zwar: das-Consumo von Grandwein, Bier und Meih um den Fiskalprels von jährlichen 1503 fir., den Weinverzehrungsaufschlag um 290 fir., das Kehricht am Stadtplage um 18 sir. 45 kr., dann die Markt= und Standgelder um 401 fir. daselbst.

2) Am 20. Janer 1812 ju Zywiec die Marktund Standgelder um 110 ftr., die wilde
Fischeren um 14 str., die staddtische Brettmühle um 36 str., die Jagdbarkeit um
29 str., dann der Weinverzehrungsausschlag um 116 str. 524/8 kr. Am 24ten
Idner 1812 ju Biala die Eranksteuer
pro 11812 um 1958 st. 462/8 kr., der
Weinverzehrungsausschlag um 664 str.,
die Markt- Stand- und Maßgelder um
r/B fti., das Wirthshaus auf dem Plase
sub Nro. 1. um 341 str., die jüdische
Garkiche in diesem Wirthshause um
568 st. 30 kr., dann die Wage nm 516 st.
30 kr.

3) Am 27. Idner :812 zu Kenty die Trantfleuer pro 1812 um 725 fl. 446/8 fr.,
die Propinazion von Brandwein, Bier
und Meth um 1811 flr., den Weinverzehrungsaufschlag um 165 flr., die Marktund Standgelder um 85 flr., die Maheren um 4 fl. 35 fr., die städtische Garkliche um 26 fl. 30 fr., die Mahlmühle
um 495 flr., die Jagdbarkeit um 5 fl.
30 fr., das Kehricht auf dem Plase um
8 flr., dann die Fischeren um 47 flr.

4) Am 50. Janer 1812 ju Oswiecim die Tranksteuer pro 1812 um 452 ft. 31 kr., die Propinazion von Brandwein Bier und Meth. um 2401 ftr., den Weinver-

schrungsausschlag um 91 ftr., die städtischen Keller um 85 ftr., das Kehricht um 4 ft. 40 cr., die Fischeren um 73 ste. die städtische Schmiede um 7 ft. 50 tr., die Maß= und Waggelder um 8 ft. 30 fr. die Markt= und Standgelder 88 ft. 20 tr. dann die Ziegelscheuer um 37 ft. 54 tr.

5) Am 25. Janer 1812 zu Landskron die Tranfsteuer pro 1812 um 325 fl. 186/8 fr. die Propinazion von Brandwein, Bier und Meth um 948 ftr., die Markt = und Standgelder um 142 fl. 30 fr., den Weinverzehrungsaufschlag um 18 ftr., das. Kehricht am Stadtplate um 9 ftr., dann die fädtischen Fleischbanke um 16 ftr.

6) Am 28. Janer 1812 zu Wadowice die Tranksteuer pro 1812 um 615 fl. 446/8kr. die Propinazion von Brandwein, Bier und Meth um 1820 fkr., die Mahl = und Walkmühle um 510 fkr., den Weinverziehrungsaufschlag um 160 fkr., die Hutwaide um 70 fkr., die Ziegelscheuer 53 fkr. das Kehricht um 103 fkr., die Fischeren und Jägeren um 48 fkr., dann die Marktund Standgelder um 310 fkr.

7) Am 31. Janer 1812 zu Zator die Trankfeuer pro 1812 um 326 fl. 22/8 fr., die Propinazion von Brandwein, Bier und Meth um 1551 flr., den Weinverzeherungsausschlag um 10 flr., Markt = und Standgelder um 53 fl. 50 fr., die zwen Teiche Borowe 9 fl. 35 fr., die Fischeren um 5 fl. 28 fr., die Ziegekscheuer um 21 flr., die Jagdbarkeit um 1 fl. 28 fr. dann das Kehricht auf dem Stadtplaße um 17 str.

8) Am 23. Janer 1812 ju Skawina die Trauksteuer pro 1812 um 203 ft. 3 kr. die Propinazion von Brandwein, Bier und Meth um 643 ftr., die Brückenmauth um 301 ftr., die Jagdbarkeit 6 ftr., die Fischeren um 21 ft. 30 kr., dann den Weinverzehrungsausschlag um 31 ftr.

9) Am 29. Janer 1812 zu Myslenice Die Tranksteuer pro 1812 um 835 fl. 384/8 kr. die Propinazion von-Brandwein, Bier und Meth um 4000 flr., das Kehricht am Stadtplate um 43 flr., den Weinverzehrungsaufschlag- um 114 flr., die

Markt= und Standgelder um 661 ftr. die

Jagdbarkeit um 2 ftr., die Maßeren um 31 ftr., das Mahlmühlengesall um 1443 ftr., die Fischeren um 5 ftr., dann die Biegelscheuer um benläufig 20 ftr.

Pachtlustige mussen 10 Prozent der Ausrufspreise als Vaclium erlegen; und Meistbiethende haben dann auch die gehörige Kauzion benzubringen. (2)

Myslenice den 25. November 1811.

Ein zwensitiger, schon gebrauchter, doch gut erhaltener Wiener Reisewagen ist um einen billigen Preis zu verkaufen. Kaustustige konnen sich diesfalls auf der Lyczakower Borstadt im Sieglischen Hause Nro. 351 zu ebener Erde rechts melden.

Powóz wiedeński do drogi, zdwoma siedzeniami, już używany, ale dobrze zakonserwowany, iest za mierną cenę do sprzedania. Chcący kupić niechay się raczą zgłosić na Łyczakowskiem przedmieściu, w domu P. Siegla pod Nr. 351 na dole po prawey ręce. (2)

Nro. 2206.

## Verfaufe = Un fundigung.

Von der k. k. Galizischen Staatsgiterveraufsferungs Soffommission wird hiemit bekannt gemacht; daß am 8. Idner 1812 Bormittags um 10 Uhr im Gubernialgebaude, das im Zołkiewer Kreise liegende Gut Lubica (sonstauch die Lubicer Realität genannt) offentlich, an den Meistbiethenden verkauft werden soll.

Der Ausrufspreis bestehet in 59520 fl. 11 1/5 fr. in Ginlofungescheinen, und das in ber Litazion ju erlegende Reugeld beträgt

5953 fl. in Ginlofungofdeinen.

Su diesem Gute gehören die Antheise za Luzkiem Solisko i Przewloky nad Krinicami, na Ruziloch, pod Gruszką, na Prenadkach, na Pawliczisnie na Swiatach, na Schwabowey Niewie, na Bolkwinie na Popowem, na Netrepach, welche zusammen 67 Unterthanen zählen.

Diese leiften 952 Fußtage, schneiden 372 Schoet Getreides, dreschen 124 Schoef, geben 434 Stud Gespunft, und gablen an verschies benen braren Binfen 99 fl. 51 fr. in Ginlos sungescheinen:

An herrschaftlichen Grundstücken, die ichon gur Beit der Steuerregulirungs-Ausmaß vor-

gefunden morden;

978 Joch 1129 [] Klafter Felder, 162 — 1388 — — Wiesen, 4 15 — 1179 — — Gärten.

Dann find feit jener Zeit durch unbefugte Rottungen der Kniazen an Dominitalgrunde flucken dazu gekommen:

116 Jod 1287 [] Rafer Felder,

4 - 1468 - - Wiefen., 4 - 1511 - - Garten.

Ferners enthalt der dazu gehörige Wald an Flachenmaß 3907 Joch 693 [] Rlafter.

Rebsidem bestehen ben diesem Sute zwen oberschlächtige Mahlmühlen, jede von zwen Sangen mit Schindeln gedeckt, dieses Sut ist dermal ohne Waldung für jahrlich 1810 str. in Einlösungescheinen verpachtet, nebst welschem Pachtzinse der Pachter alle Steuern bezahlt. Die aussührlichere Beschreibung und die Verkaufsbedingnisse werden ben der Lizistazion bekannt gemacht, und konnen auch seiner ben der k. k. Staatsgüters und Salisnenadministrazion eingesehen werden.

Lemberg den 22. Rovembet ig841.

Anton Sampl, Bubornialjefretar.

Nro. 2206.

## Obwieszczenie.

daży Dóbr skarbowych ustanowioney Kommissyi nadworney ninieyszym obwieszcza się, iż na dniu 8. Stycznia 1812. o godzinie iotey zrana, w Domu Gubernialnym Dobra Lubica w Zółkiewskim Cyrkule leżące, (inaczey także Realnościa Lubicką zowiące się,) przez publiczną Licytacyę więcey daiącemu sprzedane bedą.

Cena Fiskalna wynosi 59520 Reń. 11 4/5 kr. w Rewersach wykupujących, a złożyć się mające Vadium przy Licytacyi, wynosi 5953 Ren. w Rewersach

wykupuiących.

Do tych Dóbr nalezą części następuiące: za Łużkiem Solisko i Przewłoki nad Krynicami, na Ruziłach pod Gruszka, na Prenatkach, na Pawliczyznie, na światach, na szwadowdy Niwie, na Bołkwinie, na Popowem i na Netrepach, które razem 67miu Poddanych liczą.

Ci odrabiaią 952 dni pieszych, żną 372 kóp zboża, wymłacaią 124 kóp, daią 434 Sztuk przedzy, i płacą w gotowiźnie różnych Czynszów 99 Reń. 51 kr.

wRewersach wykupuiących.

W gruntach Dominikalnych, które iuż w czasie wymiaru regulacyi podatkowéy znaydowali się:

978 Morgów, 1129 [] Sążni pól. 162 — 1388 — łąk.

Daléy przyrosło do tych gruntów od czasu owego, przez nieprawnie od Kniażiow przedsięwzięte wykorzenienia, w gruntach Dominikalnych:

116 Morgów 1287 [] Sążni pól

ornych.

4 — 1468 — — łąk. 4 — 1511 — — ogrodów. Potém należący do tych Dóbr las, zawiéra w swoiéy Płaszczystości 3907 Morgów 693 [] Śążni.

Oprócz tego znaydują się w tych Dobrach dwa młyny, każdy o dwóch kamieniach gatami pokryte, te Dobra są teraz zwyłączeniem lasu, za rocznią Summe 1810 Reń. w Rewersach wykupujących w dzierzawę wypuszczone, oprócz tey Summy na dzierzawę, opłaca Dzie, rzawca wszystkie Podatki.

Dokładnieysze Opisanie i Warunki sprzedazy, będa podczas Licytacyi ogłoszone, i mogą też wcześniey w K. Administracyi Dóbr skarbowych i Salinów być przepatrzone. (1)

we Lwowie dnia 22. Listopada 1811.

Antoni Hampl, Sekretarz Gubernialny. Nro. 2206.

## Unfundigung.

Von der k. k. Staatsgüter-Beräußerungshofkommission wird hiemit bekannt gemacht: daß der im Stanisławower Rreise im Dorfe Zuraki, gelegene Religionssondvantheil des vormaligen Basilianer Rlosters Skikt, am 10ten Janer 1812 Vormittags um 10 Uhr zu Staniskau in der k. k. Kreisamtskanzlen, an den Meistbiethenden offentlich verkanst werden soll.

Diefer Antheil hat 5 Unterthanen, welche 312 Bugtage, und einer derfelben eine baare

Reluigion von 6 fir, 28. 28. leiften.

Dann gehören dazu an Garten, Wiesen und Acfern . . . . 57 30ch 13 [] Klafter, und an Waldung . 33 — 662 — —

Ferners gehört dazu ein altes Wohnhaus

fammt Stall von Bolg.

Der Fistal = oder erste Ausrusspreis bestebet in 4018 fl. 17 4/8 fr. in Einlosungsscheinen, wovon der zehnte Theil vor der Lizitazion als Reugeld erlegt werden muß.

Die ibrigen Berfaufsbedingniffe werden ben der Lizitazion bekannt gemacht werden.

Lemberg den 22. November 1811.

Anton Sampl, Subernialfefretar.

Nro. 2206.;

## Uwiadomienie przedaży.

Ze Strony C. K. Kommissyi Nadworney do przedaży Dóbr Rządowych ustanowioney ninieyszym obwieszcza się: Iż Część Funduszu Religiynego przed tym do Bazyliańskiego Klasztoru Skiłł należąca, w Cyrkule Stanisławowskim we wsi Zurakach położona, na dniu 10tym Stycznia 1812. przed południem o godzinie 10téy w Stanisławowie w C. K. Kancelaryi Urzędu Cyrkularnego więcey daiącemu publicznie przedana być ma.

Ta cześć składa się zpieciu Poddanych, którzy 312 dni ciągłych odrabiaią, a ieden znich 6 Zł. Reń. w Walucie Wiedenskiey Reluicyi w gotowiznie płaci. Daley pależy do téy części w Ogrodach, Łakach i Rolach razem 57 Morgów 13 [] Sażni, a w Lasach 33 Morgów 662 [] Sażni.

Niemniey należy do niey stary Dóm pomieszkalny z Staynią z drzewa wysta-

wiony.

Cena Fiskalna czyli pierwsze wywołanie iest 4018 Zł. 17 4/8 kr. w Rewersach wykupujących, z któréy dziesiata część przed Licytacyą iako Vadium złożona być ma.

Reszta warunków przedaży pod czas Licytacyi ogłoszona będzie. (1)

w Lwowie dnia,22. Listopada 1811.

Antoni Hampl,
Sekretarz Gubernialny.

Nro. 2662.

#### EDYKT.

Przez C. K. Sąd karzący Stanisławowski Iwan Czorneyczuk czyli Czorney z Pozna wielkiego Cyrkufu teraz Kołomeyskiego o Rabunek u Grzegorza Czepeluka na Wyszence; Onufrego Tomaszczuka w Jasienowie; Teodora Orłowskiego; Ludwiki Dowhaniuczki, i Parasiewy Kozniuczki w Kuttach obwiniony z Juryzdykcyi Kuttow z pod Inkwizycyi zbiegly; gdy na pierwszy Termin; aby sie na zarzucone Zbrodnie tłumaczył w przeciagu 60 dni przed Sądem niestawił sie; przeto tym Edyktem powtórnie się wzywa ztym dodatkiem, że ieżeli w przeciagu drugich 60 dni przed Sądem do wytłumaczenia się z zarzuconych Zbrodni niestanie, tedy podług prawa tak uważany będzie, iak gdyby sam do Zbrodni dobrowolnie przyznał się, i z tymże podług prawa postapiono będzie.

Z Rady C. K. Sądu karzącego Stanisławowskiego. (1)

w Stanisławowie dnia 17. Października 1811.

## Circular

von dem f. f. mahr. fchlef. Landesgubernium.

Beräuferung der Religionsfondsherrichaft Brzes fowit mit den vereinigten Gutern Waifchos wig, Morzig und Nefamislig.

Pluf höchsten Beschl wird hiemit bekannt gea macht; daß die mittelst Cirkular vom 22ten September d. J. auf den 18. Marz 1812 ausgeschriebene Lagfahrt zur versteigerungsweisen Feilbiethung der Religionssondsherschaft Brzessowiß mit den vereinigten Gütern Waischowig, Morzis und Resamislis auf den 15. Janer 1812 verlegt worden ist, und an diesem Lage um die-gewöhnliche Vormittagsstunde, -im hiesigen f. f. Dikasterialhause mit Vorbehalt der höchsten Genehmigung abgehalten werden wird.

Brunn ben 15: Rovember 1811.

Protopp Graf v. Lazanzen, mahr. schlesischer Gubernator.

Philipp Ritter v. Stahl, Die-Prasident.

Joseph Frenh. v. Kruft, Bubernialrath.

Leopold Frenh. v. Ertel, Gub. Gefretar.

## Cyrkularz

Od Ces. Król. Morawsko - Szlaskiego Kraiowego Gubernium.

Względem przedaży Państwa Brzesowitzdo Funduszu Religiynego należącego z połączonemi Dobrami Waischowitz, Morzitz i Nesamislitz.

a rozkaz naywyższy ninieyszym obwieszcza się: Iż Licytacya Cyrkularzem pod dniem 22gim Września r. b. na dzień 18ty Marca 1812. do sprzedaży Państwa Brzesowitz do Funduszu Religiynego należącego z złączonemi Dobrami Waischowitz, Morzitz i Nezamislitz na dzień 15ty Stycznia 1812. Roku odłożona została, i na tymże dniu o zwyczayney przedpołudniowey godzinie w tuteyszym C. K. Dykasterialnym Domu z zachowaniem naywyższego potwierdzenia odprawiać się będzie. (1)

wBrynie dnia 15go Listopada 1811.

#### Prokop Hrabia Lażanski, Mor. Slans. Gubernator.

Filip Kawaler de Stahl, Vice Prezydent.

> Józef Baron de Kruft, Gubernialny Konsyliarz.

> > Leopuld Baron de Ertel, Sekretarz Gubern.

Nro. 48570.

Bom k. k. Galizischen Landesgnbernium wird zur Besehung der, mit einer jährlichen Bestallung von 200 str. verbundenen Stelle eines geprüften und bewährten Wundarztes, sur die Bukowiner-Religionssondsherrschaft Illischestie, der Konkurs bis auf das Endedes Oczember Monats 1811, mit dem Bedeusten ausgeschrieben: daß Bittwerber hierum ihre mit den nöthigen Behelsen versehenen Gesuche, noch vor Ausgang der Konkursfrist ben der Galizischen Landesstelle einzubringen haben. (1)

Lemberg den 15. November 1811.

Nro. 14265.

Bon dem Magistrat der königl. Hauptstadt Lemberg, wird durch gegenwärtiges Soitt bestannt gemacht: daß das sub Nro. 364 2/4 gelegenes, zu der Verlassenschaftsmasse des verstorbenen Johann Majewski gehörige, und auf 1721 fl. zo fr. in Bankozetteln nach ihrem Nennwerthe gerichtlich geschäpte Haus, den 23: Dezember 1811, den 30. Janner und den 28: Februar 1812 um 3 Uhr Nachmittag, in der Magistratualkanzlen Nro. 115 in der Stadt gegen Erlag eines Vædium (Reugeld) pr. 10 von 100, und Erlag des Preises binnen 14 Lagu verstelgerungsweise dem Meisthiethenden

verkauft werden wird. Es werden daher alle Rauftustige mittelst gegenwartigen Stifts, mit dem Bedeuten eingeladen; daß die Rechte und Lasten, wie auch die von dieser Realität gesbührenden Kontribuzionen, in der städtischen Tasel und Rasse einzusehen und zu erheben sepen. (1)

Temberg ben 28. Offober 1811.

Da am 19. November keine Lizitanken-zur Versteigerung der Horodenker Pfartemporalien erschienent; so wird hiemit zur allgkmeinen Wissenschaft bekannt gemacht: daß rücksichtlich der Horodenker griechisch unirten Pfarrtemporalien = Verpachtung, eine dritte Lizitazion in Loco Horodenka auf den 30. Dezember I. J. Vormittags, mit dem Boysaße ausgeschrieben wird; daß die Pachtlustigen am bestimmten Tage in der dortigen Dominikalkanzlen zu erscheinen haben, wo sie die diessfälligen Pachtbedingnisse vorher einschenkonnen. Das Pretium Fisci ist 535 str.
55 1/2 kr. in Bakuta, und das Vadiam 54 str.
in Valuta. (1)

Kolomed den 30. November 1811.

Nro. 17091.

Won der Dublaner Kammeralverwaltung wird hiemit kund gemacht: daß am 16. Desgember 1811 früh um 9 Uhr, in der im Samborer Kreis liegenden kön. Stadt Drohobycz ben dem Rathhaus, das Łaker Gestütte mit 23. Stud Stutten und Follen, gegen gleich baare Bezahlung wird versteigert werden ist: 9 Stutten, worunter einige trächtig sind. 4 Stud vierzährige Walachen, 2 Stud vierzihrige Stutten, 2 Stud drenzihrige Walachen, 1 Stud zwenzährige Stutt. Das hen, 1 Stud zwenzährige Stutt. Das Pretium Fisci kann nach Belieben ben der Berwaltung in Łaka töglich eingesehen werden.

Laka den jo. Rovember 1811.

Nro. 17091.

Ze Strony Ferwalteryi Kam. Dublanskiey, czyni się wiadomo, iż dniał 16go Grudnia 1811. zrana o godzinie otey w Król. Miescie Drohobyczu w Cyrkule Samborskim około Ratusza Łacka Stadnina z 23. Klacz i Zrebiąt składająca się, za gotową zaraz Zapłate więcey daiącemu przedana będzie, to iest 9 Klacz,
między któremi niektóre zrebne są, 4
czteroletnich Wałachow, 2 czteroletnie
Klacze, 2 Sztuk grocznich Wałachów, 1
dwuroczna Klaczka, i 3 Sztuk Zrebiąt, 2
Ogierki i iedna Klaczka. Pretium Pisci
można każdego dnia w Ferwalteryi Łąckiey zobaczyć, (1)

Łąka dnia 10. Listopada 1811.

Nro. 5861.

Per Regiæ Urbis ac Metropolitanæ Leopoliensis Magistratum Successoribus Massæ Successionalis olim Reverendi Ignatii Jaroszewski de Nomine ac Domicilio ignotis hisce notum redditur; quod cum Resolutio ddo 22. Decembris 1810. ad Dominum Stanislaum Winnicki Massæ Reverendi Ignatii Jaroszewski Curatorem in so directa, ut residuum pretium Liciti pro Domo Cridæ Andreæ et Ursulæ Jaworskie Conjugum Leopoli sub Nro. 345 2/4 Sita per olim Reverendum Ignatium Jaroszewski in publica licitatione die 24. Maii 1791. empta in quota 1704 flp. obveniens co sub rigore intra 30. dies persolvat, quod secus Domus quæstionis periculo Massæ Successionalis Reverendi Ignatii Jaroszewski ca lege pro re Massæ Cridariæ Jaworskianæ hastæ exponatur quod restans prætium 1704 flp: pro prætio Taxæ proclamabitur, et si ultra vel ipsum prætium oblatum non fuerit, etiam infra illud disvendetur, idq. quod defecerit, Competenti via recuperabitur, eidem Dno Winnicki qua demortuo admanuata non' sit, hing huic Judicio visum fuerit ut iisdem Curator ad Actum in personam Dni Advocati Uznanski cum Substitutione eidem Domini Advocati Alexandrowicz qui coram juribus eatenus invigilabit, addatur, eidemque resolutio hæc intimetur,

Leopoli die 13. Septembris 1811.

Nro. 11334.

Ex parte Regise Urbis Metropolitanæ || Leopoliensis Magistratus hæredibus post

defunctum Antonium Tropper relictis et hic loci de persona et domicillio ignotis significatur, ut ad hæreditatem hanc se intra triennium insinuent, secus si nemo hæredum intra tres annos a facta hac publicatione ad hanc hæreditatem cum vel sine beneficio legis se horsum insinuaverit, eo tunc hæreditas hæc Regio Fisco extradetur. (1)

Leopeli die 12. Septembris 1811.

Nro. 17091.

#### Obwieszczenie.

Ponieważ Przeswietna Ces. K. Dóbr Kameralnych i Salin Administracya dnia 21. Września r. b. odprawiona Licytacyą na zaarendowanie Nowotarskiey Kammeralney Propinacyi, karczm i trzech Młynów niepotwierdziła. Więc wypisuie się trzecia Lycytacya na dzień 16go Grudnia r. b. strony Nowotarskiey Kammeralney Prefektury na trzyletnie zaarendowanie, to iest od 1go Lutego 1312. aż dotąd 1815. Roku następujących Propinacyi, Karczmi Młynów, jakoto:

i Propinacya w Ostrosku, Gronkowie i Dembnie, z którey orachowawszy Czopowe; Prætium Fisci wynosi 276 str. 17 4/8 kr. w Walucie Rewersów wykupują.

cych.

2. W Olszówce wolne robienie Trunków i Wolność Szenkówania Wina, Miódu i Górzałki, to iest w Olszówce 125 Osiadłości i Karczma iedna, a w Nizniey Rabie 58 Osiadlości i dwie Austeryie, s których Fiskalna Cena z dołączeniem Czopowego wynosi 327 str 48 238 kr. w Walucie Rewersów wykupujących.

3. Szynk w Klikoszoskiey Kameralney Zaiczdney Austeryi murowaney, z którey Prætium wyrachowane 185 flr. 10 kr. w Walucie Rewersów wykupujących.

4. Szynk w Czarnodonajeckiey Kamemeralney-murowaney zaiezdney Austeryi z którey Prætium wynosi 166 flr. 50 kr. w Walucie Rewersów wykupujących.

5. Szynk w Szaflarskiey Kammeralney murowaney Karczmie, z którey Prestium

wynosi 124 fir. 40 kr. w Walucie Rewer-

sów wykupujących.

6. Szynk w Kammeralney drewnianey Karczmie w Chochołowie, z którey Prætium wyrachowane na 42 flr. 54 kr. w Walucie Rewersów wykupniacych.

7. Szynk w Wittoskiey Kammeralney z drzewa wybudowaney Karczmie z którey Prætium wynosi 33 flr. w Walucie

Rewersów wykupuiacych.

8. Szynk w Białczanskiey Kammeralney murowaney Karczmie, z którey Prætium wynosi 55 flr. 44 kr. w Walucie Rewersów wykupujących.

o. Szynk w Kammeralney murówaney zaiezdney Austeryi w Pieniazkowicach. zktórey Prætium Fisci wynosi 38 flr. 30 kr. w Walucie Rewersow wykupujących.

10. Szynk w Kammeralney nowo zdrzewa wystawioney Karczmie w Poroninie. zktórey Prætium Fisci wynosi 46 flr. w Walucie Rewersów wykupujących.

11. Młyngórovi dolny w trzech Składach Skarbowy w Czarnymdonaycu zktó. rego Prætium Fisci wynosi 110 flr. 40 kr. w Walucie Rewersów wykupujących.

12. Młyn Skarbowy w Szaslarach z dwóch Składów, zktórego Prætium Fi sci wynosi 111 flr. 28 kr. w Walucie Re-

wersów wykupuiących.

13. Ana koniec Młyn Kammeralny w Klikoszowey ż iednego Składu, z którego Prætium Fisci wynosi 44 flr. w Walu-

cie Rewersów wykupujących.

Licytacya bedzie.się na zwyczaynym dniu, o godzinie otey zrana w Nowotarskiéy Kammeralney Prefekturalney Kancellaryi odprawiała, do którey cheć Licytowania maiacy z wyłączeniem Zydów i Skarbowych Dłużników, się zapraszają 2tym dodaniem, ażeby się każden Licytant 15 pCtowym Wadium zaopatrzył, bez któregoby do rzeczoney Licytacyi przypuszczonym niebył.

Dan w Nowym-Targu dnia 3. Listo-Pada 1811.

Nro. 3400.

Bon dem t. t. Bukowiner Landrechte wird den Sheleuten Goorg und Katharina W. Sjemianowski, a Ottong . - IW. Hig-

Barbu anmit befannt gegeben; haf Berr Georg und Sasta Stircze unter dem 4. Geds ter d. J. gur Babl 3400, ben diesem Berichte wegen Pranotirung des zwifden ihnen geschlossenen Lauschvertrage, in Ausehung des ofen Gutsantheils von Berlince ein Befuch eingereicht haben, welches unter bem Seutigen dabin erledigt worden fepe; daß der fonigl. Landtafel aufgetragen werde, den, bem diess fälligen Gesuche angeschlossenen Tauschvertrag. nach vorläufiger Ingroffirung vom beutigen Tage im Paffipstande, auf den besagten oten Theil zu pranotiren.

Da nun Die Chelente Georg und Katharina Barbu im Auslande in der Moldau wohnhaft find; so wird selben auf ihre Gefahr und Roffen ein Bertreter in der Verson des hen. Ladislaus v. Szabo aufgestellt, welchem auch der obige Bescheid eingehandigt wordens und werden die gedachten Cheleute von diefer Berfügung ju dem Ende verftandigt, bamit fie in Bemagheit der SS. 175, 176 und 177 II. Th. des B. G. B. ihren Rechten vorzufe-

ben miffen mogen. (1)

Czernowitz den 5. Oftober 1811.

Nro. 49324. Bom f. t. Galigifchen Landesgubernium wird zur Beschung der, mit einem Behalte jahrlicher 300 fir. 28. 28. verbundenen ftadtis iden Raffieroftelle ju Neusandec , ber Rons fure bie Ende Janer 1812 mit dem Benfage ausgeschrieben: daß die Rompetenten ihre mit den erforderlichen Beweisen über die Rechnungs. und Manipulagionefenntnis, dann über bas Bermogen gur Bepbringung einer Raugion von 500 fir. D. D., nebft fonftigen Zeugniffen über ibr bisheriges moralifches Betragen verfebenen Gefuche, por Ablauf des Ronfursters mins ben dem Sandecer t. f. Kreisamt einzubringen baben. (1)

Lemberg den 22. Rovember 1814.

## Przybyli do Lwowa

Dnia o. Crudnia.

W. Pakoszewski Dziedzie, z Dewietnik.

dia Mrozowski, z Sokołowki. — W. Onufry Czaykowski, z Ostrowa. — W. Jan Jaszewski, z Cyrk. Sambor. — W. Alexander Gilanowski, z Cyrk. Sambor. — JX. Jan Potocki, z Zyduczowa. — Dnia 10. Grudnia.

JW. Hrabia Cypryan Komorowski, z Cyrk. Zółkiew. –

Dnia 11. Grudnia.

W Tekla Hryniewiecka, z Rossyi. -

## Wyiechali z Lwowa

Dnia 9. Grudnia.

W. Zwierzchowski, do Cýrk. Zółk. —
JP. Jukób Dębski, do Xię. War. — W.
Antoni Leśniowski, do Xię. War. — W.
Tomasz Slawski, do Xię. War. — JP. Floryan Henryk Singer Kupiec, do Xię. War.
W. Ferdynand Gimbut, do Xię. War. —
Dnia 10. Grudnia.

W. Józef Lakupich pensyonowany Sekreterz gubernialny, do Xię. War. — W. Józef Zapolski, do Czerniowiec. — JW. Hrabia Dzieduszycki, do Horodenki. — Dnia 11. Grudnia.

W. Szumlański, do Szumlań – W. Aloiży Cikowski, do Słobody. – JW. Hrabia Stanisław Humnicki, do Cyrk. Przemys. W. Maciey Jankowski, do Cyrk. Stryi. – W. Niezabitowski, do Woli Wysockiey. –

## Lista osób w Lwowie zmarłych.

Dnia 20. Pazdziernika.

Maryanny Gaulikowskiey wdowy, córka Tekla 3 l. m. na Brod. P. Nr. 486. Ignacego Łuckiego żotnierza, córka Maryanna 1 rok. m. na Krak. P. Nr. 878. Zofia Fischer zameżna, 65 l. m. na Zółk. P. Nr. 547. (u Panien mitosier.) Jana Zukowskiego kucharza, syn Walenty

8 mies. m. na Brod. P. Nr. 67. Zydzi:

Icka Letnih czeludnika tapecyera, córka Chaia Ruchol 1 rok m. na Krak, P. Nr. 443... Dnia 21. Paździerpika. W. Antoniego Brzoska Kontrollora Ta.

xamtu, syn Franciszek Antoni 71. m. na Hal: P. Nr. 733.

Katarzyny Solatyckiey kucharki, syn Jozef 10 mies. m. na Hal. P. Nr. 560.

Ferdynanda Rudolf zegarmistrza, oórka Teressa 7 dni m. w mieście Nr. 52.

Franciszki Łaznicwskieg wdowy, córka Joanna 7 l. m. na Brod. P. Nr. 21.

Mikotay Borsko arcsztant, 30 l. m. na Krak. P. Nr. 360.

Michał Glud aresztant, 32 l. m. Jan Derewinski areszt. 30 l. m.

Zydzi:

Layzer Wald wodkonosz, 58 l, m. na Zólk. P. Nr. 75.

Here Horowicz rybiarnik, 28 l. m. ha Kr. P. Nr. 383.

# Kurs Monety w Lwowie dnia 12go

| Dukat holenderski  |    |     |   |     | 1.1 | Z.F | 2. 24 | Kr. |
|--------------------|----|-----|---|-----|-----|-----|-------|-----|
| - cesarski         |    | •   |   |     | 11  |     |       | _   |
| Szufryn            |    |     |   |     | 30  |     | -     | -   |
| Talar niderlandzki |    |     |   | •   | 5   |     |       |     |
| - Pruski           |    |     |   |     | 3   |     | 18    | -   |
| Rubel rossyiski    |    |     |   |     |     |     |       |     |
| Moneta konwency or | ra | lno | Z | a I | 00  | -   | 222   | -   |

#### Kurs Wexlów w Wiedniu dnia 4go Grudnia 1811.

Amsterdam za 100 Talar. Kurant, R. Tul. 2904/8 2 miesiac.

Augsburg za 100 Z.R. (213 1/4 Uso. (211 1/2 2 miosiąc.

Hamburg za 100 Tal. Banço R. T. -

Paryz za i Liwer Tournois, krayc. 49 -

Dukat holenderski .... 10 Zr. 39 1 skr. Cesarskie Dukaty .... 10 — 41 s2 — Szufryn .... — — —

Talary niderlandzkie ... - - - - Monets konwencyonalna za 100 - 214 1/2